

Hueber

Susanne Geiger / Anneli Billina

# Deutsch üben

Wortschatz & Grammatik C2

#### Quellenverzeichnis:

Cover und Rücktitel: © Getty Images/iStock/Prostock-Studio Zeichnungen: Irmtraud Guhe, München

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des jeweiligen Zeichen- bzw. Markeninhabers, auch dann, wenn diese nicht gekennzeichnet sind. Es ist jedoch zu beachten, dass weder das Vorhandensein noch das Fehlen derartiger Kennzeichnungen die Rechtslage hinsichtlich dieser gewerblichen Schutzrechte berührt.

3. 2. 1. Die letzten Ziffern
2025 24 23 22 21 bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert,
nebeneinander benutzt werden.

Auflage

© 2021 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland Umschlaggestaltung: Sieveking · Agentur für Kommunikation, München Layout und Satz: Sieveking · Agentur für Kommunikation, München Verlagsredaktion: Sonja Ott-Dörfer, Hueber Verlag, München Druck und Bindung: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg Printed in Germany ISBN 978-3-19-827493-4

# Inhalt

|    | rwort     |                                                                                   |    |   |            |                                                                           |    |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| At | kürzı     | ıngen                                                                             |    |   |            |                                                                           | 6  |
| Te | eil 1:    | Wortschatz                                                                        | 7  |   | B4         | Imposante Natur –<br>Fremdsprachige Synonyme                              | 24 |
| Α  | Mens      | sch und Tier                                                                      | 8  |   | B5         | Im Gebirge – Nomen mit<br>dem Präfix <i>ge</i>                            | 25 |
|    | A1        | A wie <i>aufgeschlossen,</i> B wie –                                              | 1  |   | B6         | Gewässer in Österreich                                                    |    |
|    | A2        | Charaktereigenschaften<br>Lass mich ausreden! –<br>Präfixverben von               | 8  |   | B7         | Es leuchtet in der Natur. –<br>Wortfeld <i>leuchten</i>                   | 27 |
|    | A3        | sprechen/reden/sagen                                                              | 9  |   | B8         | Dunkler Wald – Adjektive<br>aus dem Wortfeld <i>hell/dunkel</i>           | 27 |
|    | A3        | Wortfeld sprechen                                                                 | 10 |   | B9         | Schnee von gestern! –<br>Redewendungen aus dem                            |    |
|    | A4        | Wir benachrichtigen Sie. –<br>Wortfeld <i>sprechen</i>                            | 12 |   |            | Wortfeld <i>Natur</i>                                                     | 28 |
|    | A5        | Auch Tiere kommunizieren. –<br>Tierlaute                                          | 12 | C | Gest       | ındheit und Wohlbefinden                                                  | 29 |
|    | A6        | Kein Dach über dem Kopf – Wortfeld <i>Haus</i>                                    | 13 |   | C1         | Arzt und Patient – Adjektive auf -sam und ihre Synonyme                   | 29 |
|    | A7        | Wer wohnt denn da? – Tierbehausungen                                              | 14 |   | C2         | Immer im Stress –<br>Wortfamilie <i>Stress</i>                            | 30 |
|    | A8        | Bummeln oder hetzen? –<br>Wortfeld <i>gehen</i>                                   | 15 |   | C3         | Lass dich nicht stressen! –<br>Synonyme aus dem<br>Wortfeld <i>Stress</i> | 31 |
|    | A9<br>A10 | Wir stapfen durch den Schnee. –<br>Arten der Fortbewegung<br>Wer läuft denn da? – | 15 |   | C4         | Kein Land in Sicht! –<br>Redewendungen aus dem                            |    |
|    |           | Fortbewegung bei Tieren                                                           | 16 |   | C5         | Wortfeld <i>Stress</i>                                                    | 31 |
|    |           | Du Feigling! – Personen und<br>Tiere auf -ling                                    | 17 |   |            | Nomen-Verb-Verbindungen aus dem Wortfeld <i>Pandemie</i>                  | 32 |
|    |           | Besondere Menschen –<br>Personen auf -ling                                        | 19 |   | C6         | Woher stammt das Wort<br>"Quarantäne"? –                                  | 33 |
|    |           | Ein aalglatter Typ – Elative mit Tieren                                           | 19 |   | C7         | Wortgeschichte  Er lebe hoch! – Präfixverben von leben und sterben        | 34 |
|    |           | Weiße Tiger in Shows:<br>Siegfried & Roy                                          | 20 |   | C8         | Tödlich – Synonyme Ausdrücke                                              | 35 |
|    | A15       | Mich laust der Affe! –<br>Redewendungen mit Tieren                                | 21 |   | <b>C</b> 9 | für <i>sterben</i><br>Meilensteine der Medizin                            |    |
| В  | Wett      | er und Natur                                                                      | 22 |   | C10        | Halte die Ohren steif! –<br>Redewendungen mit                             |    |
|    | B1        | Was ist ein Extremwetter-<br>ereignis? – Wortfeld                                 |    |   |            | Körperteilen                                                              | 37 |
|    |           | Extremwetter                                                                      | 22 | D |            | ur und Freizeit                                                           | 38 |
|    | B2        | Wetternachrichten –<br>Wortfeld <i>Extremwetter</i>                               | 22 |   | D1         | Was versteht man unter<br>Literatur? – Nomen auf -ur                      | 38 |
|    | В3        | Besondere Naturschauspiele –<br>Synonyme im Kontext                               | 23 |   | D2         | Bücher und Filme –<br>Adverbien auf - <i>weise</i>                        | 39 |

|   | D3   | Hitchcocks Film "Fenster<br>zum Hof" – Verben aus dem                |    |     | F5       | Scheine und Bescheinigungen –<br>Wortfamilie scheinen          | 60  |
|---|------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|
|   | D4   | Wortfeld sehen  Thriller und mehr –                                  | 40 |     | F6       | Vor Gericht – Wortfamilie scheinen                             | 61  |
|   | D5   | Wortgeschichte                                                       | 41 |     | F7       | Ich erhebe Widerspruch. –<br>Präfixe <i>wieder-/wider-</i>     | 62  |
|   |      | liche Adjektive derselben<br>Wortfamilie                             | 42 |     | F8       | In der Europäischen Union –<br>Redewendungen mit               |     |
|   | D6   | Kunstfälschung:<br>Wolfgang Beltracchi                               | 43 |     | F9       | Wortpaaren                                                     | 63  |
|   | D7   | In der Freizeit – Nomen aus<br>dem Wortfeld <i>Freizeit</i>          | 44 |     |          | Redewendungen mit Wortpaaren                                   | 64  |
|   | D8   | Mußestunden – Wortfamilie Muße                                       | 45 | To  | vil D.   | Grammatik                                                      | 65  |
|   | D9   | Zeit ist Geld. – Redewendungen                                       | 16 | 100 |          |                                                                |     |
|   |      | zum Thema Zeit                                                       | 46 | G   |          | Cuta Varatta                                                   |     |
| E | Arbe | it und Digitalisierung                                               | 47 |     | G1<br>G2 | Gute Vorsätze – Zukünftiges<br>Vorbei, verweht, nie wieder? –  | 66  |
|   | E1   | Lernen und Arbeiten –<br>Synonyme Verben für                         |    |     | G2       | Zeitformen der Vergangenheit                                   | 67  |
|   |      | machen/tun                                                           | 47 |     | G3       | Titanic – Zeitformen                                           |     |
|   | E2   | Man tut, was man kann. – <i>tun</i> in idiomatischer Verwendung      | 48 |     | G4       | Erst verschwendet, dann verschwunden – Schwierige              |     |
|   | E3   | Wirtschafts- und Berufsleben –<br>Nomen aus der Wortfamilie<br>sehen | 48 |     | G5       | Verbformen                                                     | 72  |
|   | E4   | Informationssicherheit –<br>Wortfeld <i>Datenschutz</i>              | 50 |     | G6       | Gebrauch                                                       | 75  |
|   | E5   | Vertrauliche Daten –<br>Wortfeld <i>Daten</i>                        | 50 |     | do       | Modalverben in subjektivem Gebrauch                            | 76  |
|   | E6   | Was ist ein "Trojaner"? –<br>Wortgeschichte                          | 51 |     | G7       | Gartenarbeiten im Frühjahr –<br>Aktiv und Passiv               | 77  |
|   | E7   | Onlinesüchtig –<br>Zusammengesetzte Adjektive                        | 52 |     | G8       | Krisenbewältigung –<br>Passiversatzformen                      | 79  |
|   | E8   | Rund ums Internet – Nomen aus dem Wortfeld <i>Internet</i>           | 53 |     | G9       | Im Gerichtssaal – Verben<br>mit Genitiv                        | 80  |
|   | E9   | Berufe mit Zukunft – Wortfeld                                        | 54 |     |          |                                                                | 0.0 |
|   | E10  | Onlineberufe Feierabend! – Redewendungen                             | 54 | Н   | Adje     |                                                                | 82  |
|   | LIU  | zum Thema Arbeit                                                     | 55 |     | H1       | Glück und Glas, wie leicht<br>bricht das – Adjektivendungen    | 82  |
| F | Staa | t und Gesellschaft                                                   | 56 |     | H2       | Die jungen Mitarbeiter – Definite und indefinite Artikelwörter | 83  |
|   | F1   | Die Bundesrepublik<br>Deutschland – Wortfeld <i>Staat</i>            | 56 |     | НЗ       | Das ist mir lästig – Adjektive<br>mit Kasusergänzung: Dativ    |     |
|   | F2   | Bürokraten – Nomen auf -krat                                         | 57 |     | H4       | Geschäftsleben – Adjektive                                     |     |
|   | F3   | Fakten aus Deutschland –<br>Adjektivsynonyme im Kontext              | 58 |     |          | mit Kasusergänzung: Dativ<br>und Akkusativ                     | 85  |
|   | F4   | Wann spricht man von "Inklusion"? – Wortgeschichte                   |    |     | H5       | Recht und Gesetz – Adjektive<br>mit Kasusergänzung: Genitiv    | 87  |

|   | H6   | Schule – Adjektive mit                                                           |     |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |      | Kasusergänzung                                                                   | 88  |
| 1 | Präp | ositionale Ergänzungen                                                           | 90  |
|   | 11   | Ich schwärme für –<br>Verben mit Präpositionen                                   | 90  |
|   | 12   | Wahlkampf – Ergänzungen<br>mit und ohne Präposition                              | 91  |
|   | 13   | Wegweiser im Präpositionen-<br>Dschungel – Semantische<br>Zuordnung              | 93  |
|   | 14   | Psychogramm – Adjektive<br>mit Präpositionen                                     | 94  |
|   | 15   | Berufswünsche Jugendlicher –<br>Verben, Adjektive und Nomen<br>mit Präpositionen | 94  |
| J | Satz | und Stil                                                                         | 96  |
|   | J1   | Stimmen zur Krisenbewältigung –<br>Nominalisierung                               | 96  |
|   | J2   | Visionen – Nominalisierung:<br>Sätze mit Modalverben                             | 97  |
|   | J3   | Als die Bilder laufen lernten –<br>Nominalisierung: Nebensatz-<br>konnektoren    | 98  |
|   | J4   | Betrugsversuch – Nominalisierung,<br>auch mit Adverbien und<br>Negation          | 100 |
|   | J5   | Alles klar? – Verbalisierung                                                     | 102 |
|   | J6   | Virtuoses – Partizipialsätze                                                     | 103 |
|   | J7   | Verschachtelt – Satzgefüge:<br>Nebensätze verschiedenen                          | 105 |

|     | J8   | Segensreicher Zufall –<br>Satzgefüge: Kommasetzung 106       |
|-----|------|--------------------------------------------------------------|
|     | J9   | Du bist, was du isst? –<br>Satzpositionen der<br>Modalwörter |
|     | J10  | Ja, was denn nun? – Position der Negation                    |
| K   | Satz | zusammenhänge 109                                            |
| IX. | K1   | Zugehörigkeit – Temporale                                    |
|     | IX I | Zusammenhänge                                                |
|     | K2   | Achtsamkeit und Zeit –                                       |
|     |      | Temporale Zusammenhänge 110                                  |
|     | КЗ   | Wirtschaftskrise – Konditionale<br>Zusammenhänge111          |
|     | K4   | Gendern – Kausale<br>Zusammenhänge 112                       |
|     | K5   | Kurz erklärt – Kausale<br>Zusammenhänge:<br>aus und vor      |
|     | K6   | Energiewende – Konzessive<br>Zusammenhänge114                |
|     | K7   | Unbezahlbarer Wohnraum –<br>Konsekutive Zusammen-            |
|     |      | hänge116                                                     |
|     | K8   | Eisiges Ziel der Träume –<br>Finale Zusammenhänge 117        |
|     | K9   | Europa – Modale<br>Zusammenhänge                             |
|     | K10  | Mobilität und Flexibilität gefragt – Zusammenhänge:          |
|     |      | Gesamtübung119                                               |
|     |      |                                                              |

#### **Vorwort**

Liebe Lernerinnen, liebe Lerner,

Deutsch üben Wortschatz & Grammatik C2 ist ein Übungsbuch für weit fortgeschrittene Deutschlernende mit sehr guten Vorkenntnissen auf dem Niveau C1 zum selbstständigen Üben und Wiederholen.

Es eignet sich zur Vorbereitung auf einen Studien- oder Arbeitsaufenthalt in deutschsprachigen Ländern und zur Aufrechterhaltung und Vertiefung vorhandener Sprachkenntnisse. Mit Wortschatz & Grammatik C2 können Sie Kurspausen überbrücken oder sich auf die Prüfungen der Niveaustufe C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens vorbereiten.

Deutsch üben Wortschatz & Grammatik C2 orientiert sich an den gängigen C2-Prüfungsinhalten. Die abwechslungsreichen Wortschatz- und Grammatikübungen gehen auf gesellschaftlich relevante Themenbereiche ein und behandeln diese auf dem Niveau C2.

In Deutsch üben Wortschatz & Grammatik C2 finden Sie:

- · vielfältige Übungen zu Wortschatz und Grammatik,
- authentische Situationen mit Textsorten aus dem Alltags- und Arbeitsleben,
- · zahlreiche Grammatik- und Wortschatz-Tipps,
- · viele auflockernde Illustrationen und
- einen übersichtlichen Lösungsteil zur Selbstkontrolle.

Viel Erfolg mit *Deutsch üben* Wortschatz & Grammatik C2! Autorinnen und Verlag

#### Abkürzungen:

| PI.     | Plural               | etw.    | etwas       |
|---------|----------------------|---------|-------------|
| Котр.   | Komparativ           | jdm     | jemandem    |
| Superl. | Superlativ           | jdn     | jemanden    |
| Akk.    | Akkusativ            | ndt.    | norddeutsch |
| Dat.    | Dativ                | sddt.   | süddeutsch  |
| Gen.    | Genitiv              | engl.   | englisch    |
| Präp.   | Präposition          | franz.  | französisch |
| реј.    | pejorativ, abwertend | griech. | griechisch  |
| uas.    | umgangssprachlich    | lat.    | lateinisch  |

| A | Mensch und Tier             | 8  |
|---|-----------------------------|----|
| В | Wetter und Natur            | 22 |
| C | Gesundheit und Wohlbefinden | 29 |
| D | Kultur und Freizeit         | 38 |
| E | Arbeit und Digitalisierung  | 47 |
| F | Staat und Gesellschaft      | 56 |



### A Mensch und Tier



# A1 A wie aufgeschlossen, B wie ... – Charaktereigenschaften

Ergänzen Sie bei den Adjektiven die fehlenden Vokale. Welche Charaktereigenschaften sind eher positiv oder neutral, welche eher negativ? Kreuzen Sie an.

| Adjektiv                                     | + | - | Adjektiv          | + | - |
|----------------------------------------------|---|---|-------------------|---|---|
| a) <u>a ufge</u> schl <u>o</u> ss <u>e</u> n | Ø | 0 | m) m_ttlsm        | 0 | 0 |
| b) b_ss_rw_ss_r_sch                          | 0 | 0 | n) n_chs_cht_g    | 0 | 0 |
| c) ch_rm_nt                                  | 0 | 0 | o) _b_rfl_chl_ch  | 0 | 0 |
| d) d_skr_t                                   | 0 | 0 | p) pfl_chtb_w_sst | 0 | 0 |
| e)rbrmngsls                                  | 0 | 0 | r) r_chth_b_r_sch | 0 | 0 |
| f) f_rs_rgl_ch                               | 0 | 0 | s) st_rrs_nn_g    | 0 | 0 |
| g) g_w_ss_nh_ft                              | 0 | 0 | t) tr_g           | 0 | 0 |
| h) hsl_ch                                    | 0 | 0 | u) ungenntzg      | 0 | 0 |
| i) _dl_st_sch                                | 0 | 0 | ü)brhblch         | 0 | 0 |
| j) jähz_rn_g                                 | 0 | 0 | v) v_rtrnsw_rd_g  | 0 | 0 |
| k) klnl_ch                                   | 0 | 0 | w) w_rmh_rz_g     | 0 | 0 |
| I) I n sch                                   | 0 | 0 | z) zlstr_b_g      | 0 | 0 |

### Welche Eigenschaft von oben ist gemeint? Ergänzen Sie.

10. Eine Person, die uneinsichtig an ihrer Meinung festhält, ist \_\_\_

| 1. | Wer Neues kennenlernen möchte, muss <u>aufgeschlossen</u> sein. |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2. | Jemand, der sorgfältig und genau arbeitet, ist                  |
| 3. | Eine Person, die schnell die Kontrolle verliert, ist            |
| 4. | Jemand, der ohne Mitleid hart durchgreift, ist                  |
| 5. | Wer übertrieben auf unwichtige Einzelheiten achtet, ist         |
| 6. | Wenn man sich schwer tut, aktiv zu werden, ist man              |
| 7. | Wer anderen Fehler verzeiht, ist                                |
| 8. | Eine Person, die sich um andere kümmert, ist                    |
| 9. | Jemand, der auf andere herabsieht, ist                          |
|    |                                                                 |

## A2 Lass mich ausreden! – Präfixverben von sprechen/ reden/sagen

Ergänzen Sie das passende Präfixverb von sprechen/reden/sagen in der richtigen Form.

|     | sprechen (2x) • au <del>srede</del> n • ausreden<br>einreden • entsprechen • herbeired<br>chsagen • untersagen • versagen • ve |                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | Lassen Sie mich bitte <u>ausreden</u> . Da                                                                                     | ann können Sie gern                      |
| 2.  | In der Diskussion wurde ständig anei                                                                                           | nander                                   |
| 3.  | Bei diesem Thema kann ich leider nic                                                                                           | ht                                       |
| 4.  | Alle Studien zu diesem Thema                                                                                                   | dasselbe.                                |
| 5.  | Ausreichenden Sachverstand kann m                                                                                              | an ihr nicht                             |
| 6.  | Man muss keine Probleme                                                                                                        | , wo keine sind.                         |
| 7.  | Die Fragen und Antworten in der Sen                                                                                            | dung waren vorher                        |
| 8.  | Er war so schockiert, dass ihm die Sti                                                                                         | mme                                      |
| 9.  | Er hat ihr                                                                                                                     | , dass eine Kündigung das Beste wäre.    |
| 10. | Diese wahnwitzige Idee sollten wir ih                                                                                          | r wieder                                 |
| 11. | Wir müssen ihr gut                                                                                                             | , damit sie ihre Entscheidung überdenkt. |
| 12. | Es hat sich längst                                                                                                             | , dass sie kündigen will.                |
| 13. | Die Stelle                                                                                                                     | genau ihren Vorstellungen.               |
| 14. | Ihm wird,                                                                                                                      | dass er Firmengelder unterschlagen hat.  |
| 15. | Er hat mit seinem Anwalt                                                                                                       | , vor Gericht nicht                      |
| 16. | Im Gerichtssaal sind Bild- und Tonauf                                                                                          | nahmen strengstens                       |
| ipp |                                                                                                                                |                                          |
|     | u den Wortfamilien <i>sprechen/reden/sag</i><br>eilweise sehr unterschiedlichen Bedeutu                                        |                                          |
| lo  | h möchte gern ausreden/aussprechen. /                                                                                          | Sie kann das Wort nicht aussprechen.     |
| D   | ie Eltern haben ihm das Studium ausgere                                                                                        | det. / Er hat bei der Polizei ausgesagt. |





### A3 Brüll doch nicht so! - Wortfeld sprechen

#### Ordnen Sie den Verben 1-20 des Wortfelds sprechen die passenden Umschreibungen a-t zu.

| 1 | brii | llan |
|---|------|------|
|   |      |      |

- 2. drohen
- 3. flehen
- 4. flüstern
- 5. jammern
- 6. jubeln
- 7. lästern
- 8. loben
- 9. mahnen
- 10. murmeln
- 11. prahlen
- 12. rügen
- 13. schimpfen
- 14. schluchzen
- 15. schmeicheln
- 16. schreien
- 17. schweigen
- 18. stammeln
- 19. stottern
- 20. tuscheln

- a) schlecht über jemanden reden, der nicht anwesend ist
- b) jemandem seine Anerkennung zeigen
- c) undeutlich und leise vor sich hin sprechen
- d) etwas geheimnisvoll und leise besprechen
- e) sehr laut sprechen
- f) ungewollte Wiederholung von Lauten und Silben
- g) sehr leise sprechen
- h) extrem laut schreien
- i) tief getroffen und krampfartig weinen
- i) in klaren Worten seine Unzufriedenheit ausdrücken
- k) jemandem etwas Unangenehmes ankündigen
- (laut) klagen
- m) inständig und demütig bitten
- n) sich laut und deutlich sichtbar freuen
- o) aus Angst oder Nervosität unzusammenhängend sprechen
- p) um des Vorteils willen übertriebene Komplimente machen
- g) maßlos angeben
- r) nichts sagen
- s) mit Nachdruck kritisieren
- t) eindringlich auffordern

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| h |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Ergänzen Sie das passende Verb der linken Seite in der richtigen Form.

| 1.                                    | Bei jedem Witz <u>brüllen</u> die Zuschauer vor Lachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                                    | Er seit seiner Kindheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                    | Sie ständig und über alles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.                                    | Die Gäste über den schlechten Service im Hotel.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.                                    | Die Fans über den Gewinn der Meisterschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.                                    | Hinter ihrem Rücken die Kollegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                                    | Keiner verstand, was sie vor sich hin                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.                                    | Seine Kritiker seinen Schreibstil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.                                    | Das Kind begann herzergreifend zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.                                   | Er fühlt sich durch ihre Worte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.                                   | Sie sich ständig etwas ins Ohr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.                                   | Da jemand um Hilfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.                                   | Er hat mir mit einer Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.                                   | Die Mädchen geheimnisvoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.                                   | Er hilflos eine Entschuldigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.                                   | Er um Vergebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.                                   | In seiner Rede hat er dich mehrmals erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.                                   | Wir werden immer wieder zur Geduld                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.                                   | Er gern mit seinem Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20.                                   | Reden ist Silber, ist Gold. (Sprichwort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Гірр                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D<br>lie<br>S <sub>I</sub><br>D<br>Lo | as Wortfeld <i>sprechen/sagen</i> ist ein weitreichendes Wortfeld. Bei manchen Verben egt der Fokus auf dem Inhalt des Gesagten, andere drücken die Art und Weise des prechens aus.  rohung: Der Lehrer droht mit einem Verweis.  ab: Er lobt ihren Fleiß.  autstärke: Wir flüsterten, um niemanden zu stören. / Sie wagte nicht zu schreien. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# A4 Wir benachrichtigen Sie. – Wortfeld sprechen

#### Welches Verb passt nicht? Streichen Sie.

- eine Nachricht weitergeben:
   benachrichtigen <u>bemerken</u> informieren melden mitteilen
- 2. eine Antwort geben: antworten entgegnen erwidern fluchen sagen
- 3. positiv beeinflussen: ermuntern ermutigen motivieren warnen zusprechen
- 4. Kritik äußern: kritisieren schelten tadeln würdigen zurechtweisen
- 5. ein Geständnis ablegen: beichten blenden einräumen gestehen zugeben
- Angst machen:
   bedrohen besänftigen beunruhigen einschüchtern verängstigen

### A5 Auch Tiere kommunizieren. – Tierlaute

#### Ergänzen Sie zu jedem Tier das passende Verb in der richtigen Form.

bellen • blöken • brummen • brüllen • gackern • grunzen • gurren • heulen • klappern • krächzen • krähen • miauen • meckern • muhen • quaken • schnattern • schreien • summen • trompeten • wiehern • zirpen

- 1. Hunde bellen und Katzen \_\_\_\_\_\_.
- 2. Pferde \_\_\_\_\_\_, Kühe \_\_\_\_\_ und Schweine \_\_\_\_\_.
- 3. Der Hahn \_\_\_\_\_\_, die Hühner \_\_\_\_\_ und die Gänse
- 4. Schafe \_\_\_\_ und Ziegen .
- 5. Die Biene , Grille \_\_\_\_\_ und der Frosch \_\_\_\_\_.
- 6. Der Rabe \_\_\_\_\_\_, die Taube \_\_\_\_\_ und der Storch \_\_\_\_\_
- 7. Wölfe \_\_\_\_\_\_, Löwen \_\_\_\_\_ und Affen \_\_\_\_\_.
- 8. Bären \_\_\_\_\_ und Elefanten \_\_\_\_\_.



## A6 Kein Dach über dem Kopf – Wortfeld Haus

Ergänzen Sie den passenden Ausdruck aus dem Wortfeld Haus in der richtigen Form und kreuzen Sie die richtige Bedeutungserklärung an.

> Bleibe • Bude (ugs.) • Dach über dem Kopf • Domizil • eigene vier Wände (ugs.) • Elfenbeinturm • Herrenhaus • Hütte • Obdach • Plattenbau • Ruine • Scheune • Wolkenkratzer

| 1.  | Wie viele Menschen auf der Welt haben kein <u>Dach über dem Kopf</u> ?    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | O keine Kopfbedeckung Ø keine sichere Wohnmöglichkeit                     |
| 2.  | In der allgemeinen Vorstellung sitzen Forscher im                         |
|     | O sind Forscher elitär und realitätsfern O leben Forscher im Luxus        |
| 3.  | Viele Deutsche sehnen sich nach den                                       |
|     | O nach Ruhe und Abgeschiedenheit O nach Immobilieneigentum                |
| 4.  | Bei plötzlichem Wohnungsverlust müssen Gemeinden ihren Bürgern            |
|     | gewähren. O ihre Bürger mit Kleidung und Essen versorgen                  |
|     | O ihren Bürgern eine Unterkunft zur Verfügung stellen                     |
| 5.  | Die berühmteste Deutschlands ist das Heidelberger Schloss.                |
|     | O Das berühmteste zerstörte Bauwerk O Die berühmteste Ruhestätte          |
| 6.  | In manchen Städten Deutschlands finden Studenten keine bezahlbare         |
|     | mehr. O Unterkunft O Aufenthaltsgenehmigung                               |
| 7.  | Ende der sechziger Jahre entstanden in der ehemaligen DDR die sogenannten |
|     | , die sehr begehrt waren. O baute man Wohnhäuser                          |
|     | mit flachen Dächern O wurden in Schnellbauweise Hochhäuser errichtet      |
| 8.  | Die Botschaft hat ihr neues in Berlin.                                    |
|     | O ihre neue Außenstelle O ihren neuen Sitz                                |
| 9.  | Die Stadt mit den meisten in Deutschland ist                              |
|     | Frankfurt am Main.                                                        |
|     | O mit den meisten Hochhäusern O mit den höchsten Wohngebäuden             |
| 10. | Viele alte und verfallene stehen heute unter                              |
|     | Denkmalschutz. O herrschaftliche Wohngebäude O Stadthäuser des Adels      |



| 1   | 1. U                                       | Imgebaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sind beliebte                                                                                                                | e Lokalitäten für größere                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | F                                          | amilienfeste aller Art. O Getreidehall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en O Schul                                                                                                                   | open                                                                                      |
| 1   | 2. <i>I</i> r                              | n den der Christkindlmär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kte wird Kun                                                                                                                 | sthandwerk und Kulinarisches                                                              |
|     | а                                          | ngeboten. O In den kleinen Lokalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O In den a                                                                                                                   | ufgestellten Verkaufsständen                                                              |
| 1   | 3. V                                       | Velch Glanz in meiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ! (Fried                                                                                                                     | rich Schiller)                                                                            |
|     |                                            | Welch unerwartet hoher Besuch! C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                           |
| Tip | pр                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                           |
| E   | ger<br>Gel<br>Kiro<br>Wo<br>Öff<br>Tie<br> | s Wortfeld Haus kann man in weitere Womeinsamen Merkmalen wie Größe, Beschbäudes unterteilen, z.B. Wohn- und Geschen, Lagerhallen, Tierbehausungen uswichnhäuser: Wohnung, Apartment, Reihenstentliche Gebäude: Museum, Theater, Operbehausungen: Nest, Höhle, Bau, Stall, Grown Sie Komposita für natürliche und Inzen Sie die passende Behausung ur Bank • Bau • Becken • Burg • Geh | haffenheit oder chäftshäuser, chaus, Villa usver, Bürogebäusehege, Käfig uch chausunge künstliche Tied den Artikenege • Haus | er Zweck eines Gaststätten,  v. de, Schule usw. usw.  ierbehausungen. el.  Haus • Horst • |
|     |                                            | Hügel • Hütte • Loch • Nest • So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | ierbehausungen:                                                                           |
|     |                                            | liche Tierbehausungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | Hunde                                                                                     |
|     |                                            | das Schnecken <u>haus</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                           |
|     |                                            | Ameisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                            | Hühner                                                                                    |
|     | 650,000                                    | Wespen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | Bienen                                                                                    |
|     |                                            | Mäuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Tauben                                                                                    |
|     |                                            | Adler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Goldfisch                                                                                 |
|     | House                                      | Fuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 <del>7 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -</del>                                                                          | Haifisch                                                                                  |
|     | 7                                          | Bibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | Affen                                                                                     |
|     | 8.                                         | Seehund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                           | Elefanten                                                                                 |

# A8 Bummeln oder hetzen? – Wortfeld gehen

Kreuzen Sie das passende Verb an und ergänzen Sie es in der richtigen Präsensform und im Kompositum.

| 1. | Die Freundinnen <u>bummeln</u> gern durch die Fußgängerzone. / <u>Bummel</u> zug |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ø bummeln O hasten O wanken                                                      |
| 2. | Das Paar verliebt durch den Park. / meile                                        |
|    | O rasen O taumeln O flanieren                                                    |
| 3. | Das Brautpaar zum Altar. /vogel                                                  |
|    | O schlendern O schlurfen O schreiten                                             |
| 4. | Die Blaskapelle zum Festplatz. /route                                            |
|    | O hinken O marschieren O pilgern                                                 |
| 5. | Wann beginnen Babys zu? /gruppe                                                  |
|    | O krabbeln O kriechen O trampeln                                                 |
| 6. | Morgens die Leute zur Arbeit. /jagd                                              |
|    | O hetzen O trödeln O waten                                                       |
| 7. | Ein Dieb ums Haus. /werbung                                                      |
|    | ○ hüpfen ○ schleichen ○ stapfen                                                  |
| 8. | Das Publikumvor Begeisterung. /rhythmus                                          |
|    | O schlurfen O stampfen O stapfen                                                 |
|    |                                                                                  |

A9 Wir stapfen durch den Schnee. – Arten der Fortbewegung

Ordnen Sie die Verben nach der Art ihrer Fortbewegung in die Tabelle ein.

bummeln • flanieren • hasten • hetzen • huschen • rasen • schleichen •

schlendern • schlurfen • schreiten • stampfen • stapfen • tapsen (ugs.) •

taumeln • torkeln (ugs.) • trödeln (ugs.) • trampeln • wanken

| langsam      | _bummeln, |
|--------------|-----------|
| schnell      |           |
| unsicher     |           |
| geräuschvoll |           |



# Mer läuft denn da? – Fortbewegung bei Tieren

Schreiben Sie die Verben richtig. Ordnen Sie die Verben der Fortbewegung den passenden Tieren zu. Ergänzen Sie die Artikel.

| 1.  | ter            | flatn:  | flatt   | ern - |    |         |      | a) _            |      | Ameis  | se    |    |    |    |  |  |
|-----|----------------|---------|---------|-------|----|---------|------|-----------------|------|--------|-------|----|----|----|--|--|
| 2.  | nse            | etap: _ |         |       | -  |         |      | b) .            |      | Bär    |       |    |    |    |  |  |
| 3.  | penlhop:       |         |         |       |    |         | c) . | c) Eichhörnchen |      |        |       |    |    |    |  |  |
| 4.  | fet            | nünp: ַ |         |       | -3 |         |      | d)              |      | Elefa  | nt    |    |    |    |  |  |
| 5.  | belkrabn:      |         |         |       |    | e) Ente |      |                 |      |        |       |    |    |    |  |  |
| 6.  | ch             | ekrien  | :       |       |    |         |      | – f)            | der  | Falter |       |    |    |    |  |  |
| 7.  | ge             | lschläi | nn: sic | h     |    |         |      | g)              |      | Hahr   | 1     |    |    |    |  |  |
| 8.  | renziestol:    |         |         |       |    |         | h)   |                 | Hase |        |       |    |    |    |  |  |
| 9.  | . peltinp:     |         |         |       |    |         |      | i)              |      | Igel   |       |    |    |    |  |  |
| 10. | ). schnelwat:  |         |         |       |    |         | j)   |                 | Maus | 6      |       |    |    |    |  |  |
| 11. | 11. nreschwir: |         |         |       |    |         | k)   |                 | Mück | кe     |       |    |    |    |  |  |
| 12. | 12. penItram:  |         |         |       |    |         | I)   |                 | Pfer | d      |       |    |    |    |  |  |
| 13. | scl            | hnehu   | :       |       |    |         |      | m)              |      | Rege   | nwurr | n  |    |    |  |  |
| 14. | rei            | npielo  | pga: _  |       |    |         |      | n)              |      | Schn   | ecke  |    |    |    |  |  |
|     |                |         |         |       |    |         |      |                 |      |        |       |    |    |    |  |  |
|     | 1              | 2       | 3       | 4     | 5  | 6       | 7    | 8               | 9    | 10     | 11    | 12 | 13 | 14 |  |  |
|     |                |         |         |       |    |         |      |                 |      |        |       |    |    |    |  |  |

Das Wortfeld gehen/sich fortbewegen gehört zu den großen Wortfeldern. Die verschiedenen Verben drücken meist eine ganz spezifische Art der Fortbewegung aus: schnell, langsam, gemütlich, unsicher, aufrecht usw.

Touristen schlendern durch die Altstadt. (langsam und gemütlich)

Er wankte zur Tür. (unsicher und schwankend)

Bestimmte Verben der Fortbewegung können bestimmten Tieren zugeordnet werden:

Das Känguru hüpft. Der Seehund robbt. Der Pfau stolziert.

im Alltag.

## A11 Du Feigling! – Personen und Tiere auf -ling

Bilden Sie aus den Nomen, Adjektiven und Verben die richtige Personen- oder Tierbezeichnung auf -ling und ergänzen Sie sie in der richtigen Form. Ordnen Sie die Nomen mit ihrer Grundform in die Tabelle auf der rechten Seite ein.

eindringen • feige • flüchten (2x) • frisch • Gunst (2x) • Haft • lieben • mehr • mischen (2x) • neu ankommen • saugen • schaden (2x) • schützen • vier • winzig

| 1. | immer wenn sie sich endgultig entscheiden muss, macht sie im letzten Momen   | L    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | einen Rückzieher. Sie ist einfach ein <u>Feigling</u> .                      |      |
| 2. | Bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, die sich einer Hormonbehandlung     |      |
|    | unterziehen, steigt der Anteil angeburten. Es werden Zwillin                 | nge, |
|    | aber auch Drillinge und sogar geboren.                                       |      |
| 3. | Am 17. November ist der Weltfrühgeborenentag. Zu früh geborene               |      |
|    | , sogenannte Frühchen, wiegen oft nur wenige hundert Gran                    | nm.  |
|    | Für das Überleben der ist die Lungenreife entscheidend.                      |      |
| 4. | Unser Hund ist kein Rassehund. Er ist ein Schäferhund                        |      |
|    | Für Menschen, deren Eltern verschiedener Hautfarbe sind, ist die Bezeichnung |      |
|    | " abwertend.                                                                 |      |
| 5. | Auf seiner Homepage stellt das Tierheim einige seiner n                      | nit  |
|    | Fotos und Berichten vor. Vielleicht findet hier jemand seintie               | er.  |
| 6. | Seit Sonntagmorgen fahndet die Polizei in Bochum nach zwei entflohenen       |      |
|    | <del>.</del>                                                                 |      |
| 7. | Bei einer Sicherheitspanne am Frankfurter Flughafen gelang es einem Mann,    |      |
|    | unbemerkt in den Sicherheitsbereich zu gelangen. Der                         |      |
|    | konnte aber schnell gefasst werden.                                          |      |
| 3. | Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich für z                    | zu   |
|    | engagieren. Viele sind jahrelang in                                          |      |
|    | heimen untergebracht und benötigen Unterstützung                             |      |
|    |                                                                              |      |



| 9.  | wirtschaft und Vetternwirtschaft ist die Bevorzugung                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | einzelner Mitarbeiter aufgrund von Sympathien oder Verwandtschaft. Politische |
|     | Machthaber haben ihre, die sie fördern und von denen sie                      |
|     | unterstützt werden.                                                           |
| 10. | Blattläuse und Spinnmilben gehören zu den Pflanzen,                           |
|     | mit denen fast jeder Pflanzenfreund zu tun hat. Hausmittel und natürliche     |
|     | bekämpfung sollten die Mittel der Wahl sein.                                  |
| 11. | Die Jungtiere des Schweins nennt man Ferkel, die des Wildschweins             |
|     |                                                                               |

| Nomen + -ling | Verben + -ling | Adjektive u.a. + -ling |
|---------------|----------------|------------------------|
| <b>→</b>      | →              | feige → Feigling       |
|               | →              | →                      |
| <i>→</i>      |                | →                      |
|               | →              | →                      |
| <i>→</i>      |                | →                      |
|               |                | →                      |
|               | →              | →                      |
|               | <u> </u>       | →                      |
|               | →              | →                      |
|               |                | →                      |

Tipp

Nomen mit dem Suffix -ling sind Maskulinum und bezeichnen oft Personen oder auch Tiere. Die Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral, manchmal abwertend. Sie leiten sich in der Regel von Nomen, Verben oder Adjektiven ab. Dabei fällt bei Verben die Infinitivendung, bei Adjektiven ggf. das Adjektivsuffix weg. Vokale werden umgelautet.

die Gunst  $\rightarrow$  der Günstling, flüchten  $\rightarrow$  der Flüchtling, schaden  $\rightarrow$  der Schädling, schön  $\rightarrow$  der Schönling (pej.), winzig  $\rightarrow$  der Winzling

Auch Nomen wie Frühling, Schmetterling, Pfifferling (Pilz) oder Fäustling (Handschuh) gehören in diese Gruppe.

### A12 Besondere Menschen – Personen auf -ling

Welche Personenbezeichnung ist kein Synonym? Streichen Sie. Ordnen Sie die Nomen auf -ling mit ihrer Grundform in die Tabelle auf der linken Seite ein.

- 1. Außenseiter Durchschnittstyp Eigenbrötler Einzelgänger Sonderling
- 2. Karrieremann Taugenichts Schwächling Verlierer Versager
- 3. Aufsteiger Emporkömmling Neureicher Nichtskönner Parvenü
- 4. Aufseher Häftling Inhaftierter -Strafgefangener - Sträfling
- 5. Dandy Lebemann Snob -Schönling – Schwindler
- 6. Bösewicht Fiesling Schurke -Sympathieträger – Widerling





### A13 Ein aalglatter Typ – Elative mit Tieren

Bilden Sie Elative, indem Sie die Adjektive mit dem passenden Tier in der richtigen Form verstärken.

Aat · Bär · Hund · Lamm · Mäuschen · Pudel · Puter · Rabe · Spinne • Vogel

| <ol> <li>Der neue Trainer ist ein <u>aal</u>glatter, unnahbarerTyp</li> </ol> | 1. | Der neue | Trainer | ist ein | aalglatter, | unnahbarer | Гур. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|-------------|------------|------|
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|-------------|------------|------|

- 2. Die Mannschaft ist ein wilder Haufen, der Trainer unfähig.
- In der Außenseiterrolle fühlen sich alle Spieler wohl.
- 4. Nach dem Höhentraining waren alle müde.
- Beide Vereine sind sich seit Jahrzehnten feind.
- 6. Mit rotem Gesicht agierte der Trainer am Spielfeldrand.
- 7. Im Fanblock verhielt man sich nicht gerade \_\_\_\_\_fromm.
- 8. Beim Elfmeterschießen wurde es mucks still im Stadion.
- 9. Der unerwartete Sieg war eine \_\_\_\_\_starke Leistung.
- 10. Es war ein schwarzer Tag für die gegnerische Mannschaft.



# Meiße Tiger in Shows: Siegfried & Roy

Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form.

abrupt • anfallen • auftreten • ausverkauft • behaupten • Durchbruch • erobern • glamourös • gleichen • Hut • landen • legendär • Magierkunst • Markenzeichen • offiziell • Rahmen • Schuld • stammen • sterben • Umstand • Unterhalter • vielfach • Zaubertrick • züchten

| Siegfried & Roy hatten die (1) | Magierkunst re    | evolutioniert, indem sie | ment empach     |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Kaninchen aus (2)              | zauberten, s      | ondern in ihren Zaubers  | shows mit       |
| weißen Tigern und Löwen (3)    |                   |                          |                 |
| heim (4)                       |                   |                          |                 |
| dass er mit (5)                | sein Ge           | ld verdienen wollte. Nac | ch einigen      |
| Gelegenheitsjobs (6)           |                   |                          |                 |
| Kreuzfahrtschiff, wo er Roy (U |                   |                          |                 |
| sie gemeinsam auf. Der interna | ationale (8)      | gelang i                 | ihnen 1966 in   |
| Monte Carlo. Von dort aus (9)  |                   |                          |                 |
| feierten sie in Las Vegas. Mit |                   |                          |                 |
| (10) Pa                        |                   |                          |                 |
| (11), wurden                   |                   |                          |                 |
| Tieren sprengte ihre hundertm  | ninütige (13)     | Bühnensl                 | now alle        |
| (14) Es war                    | die teuerste, abe | r auch erfolgreichste Sh | now in den USA  |
| die Tag für Tag (15)           |                   |                          |                 |
| und (16)ausg                   | ezeichnet.        |                          |                 |
| 2003 kam das (17)              | Ende der g        | emeinsamen Bühnenka      | rriere, als Roy |
| mitten in einer Show von eine  |                   |                          |                 |
| Überleben (19)                 | einem Wunder. D   | em Tiger wollte Roy kei  | ine             |
| (20) geben. Ob                 |                   |                          |                 |
| Version (22)                   |                   |                          |                 |
| Tigerattacke ungeklärt. Rov H  |                   |                          |                 |



C

# A15 Mich laust der Affe! – Redewendungen mit Tieren

Ergänzen Sie das passende Tier in der richtigen Form. Ordnen Sie den Redewendungen 1-15 die passenden Umschreibungen a-o zu.

Affe • Affe • Bär • Elefant • Fliege • Frosch • Hase • Hund • Katze • Krähe • Löwe • Mücke • Pudel • Ross • Schäfchen • Spatz • Taube

| 1.  | Mich laust der <u>Affe!</u>               | a)   | Ich kanr                                                     | n gera | de nic  | ht rec  | len.     |    |
|-----|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----|
| 2.  | Da hat dir wohl jemand einen aufgebunden. | b)   | Er hat nicht genau gewusst, was<br>er sich eingehandelt hat. |        |         |         |          | S  |
| 3.  | Den Letzten beißen die                    | _ c) | Das gibt es doch nicht!                                      |        |         |         |          |    |
| 4.  | Er hat die im Sack gekauft.               | d)   | Ich durc                                                     | hscha  | iue die | Sach    | ie.      |    |
| 5.  | Eine hackt der anderen kein Auge aus.     | e)   | Man sol<br>geben, v                                          |        |         |         |          |    |
| 6.  | Ich habe einen im Hals.                   | f)   | Sie stell                                                    | t sich | mutig   | dem     | Gegnei   | r. |
| 7.  | Wir haben unsere<br>im Trockenen.         | g)   | Sie bauscht eine Kleinigkeit unverhältnismäßig auf.          |        |         |         |          |    |
| 8.  | Sie macht aus einer!                      | h)   | Unter Seinesgleichen hält man zusammen.                      |        |         |         |          |    |
| 9.  | Mach dich doch nicht zum!                 | i)   | Er ist arrogant und überheblich.                             |        |         |         |          |    |
| 10. | Sie wagt sich in die Höhle des            | j)   | Da hat dir jemand nicht ganz die<br>Wahrheit erzählt.        |        |         |         | ā        |    |
| 11. | Er sitzt auf dem hohen                    | k)   | Mach di                                                      | ch do  | ch nic  | ht läcl | herlich! | !  |
| 12. | Ein in der Hand ist besser                | I)   | Er ist fri                                                   | edlich | und h   | narmlo  | os.      |    |
|     | als eine auf dem Dach.                    | m)   | Das ist o                                                    | der en | tschei  | dende   | e Punkt  | t. |
| 13. | Ich weiß, wie der läuft.                  | n)   | Wir sind                                                     | (fina  | nziell) | abge    | sichert  |    |
| 14. | Er tut keiner etwas zuleide.              | 0)   | Der Sch                                                      | wächs  | ste hat | t das   |          |    |
| 15. | Das also war des Kern.                    | ,    | Nachseh                                                      |        |         |         | Folgen   |    |
|     | (Johann W. von Goethe)                    |      |                                                              |        |         |         |          |    |
| 1   | 2 3 4 5 6 7 8 9                           | 1    | 0 11                                                         | 12     | 13      | 14      | 15       |    |

# **B** Wetter und Natur

|    | Was ist oin Evi         | remwetterereign                                                                                           | ic? – Wortfel                                                   | d <i>Extremwette</i> i           | r  |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| B1 | Wie heißen die Wör      | ter? Bringen Sie die Buc<br>ie fehlenden Vokale.                                                          |                                                                 |                                  |    |
|    | Extremwetter ist kein   | (1) (schergilooroteme) <u>m</u>                                                                           | ieteorologischer                                                | Begriff, dem                     |    |
|    | eine genaue Definitio   | n zugrunde liegt. (2) <u>E</u> xtr <u>e</u>                                                               | emw <u>e</u> tt <u>erere i</u> gn <u>i</u> s                    | s $\underline{e}$ heben sich von |    |
|    | dem Wetter ab, das r    | nan in einer bestimmten F                                                                                 | legion gewöhnt ist.                                             | Diese                            |    |
|    | (3)ßrgwh                | nl_ch_n (4) (nemenophä                                                                                    | terWet)                                                         | <u> </u>                         |    |
|    |                         | iern (6) lngr und komr                                                                                    |                                                                 |                                  |    |
|    |                         | r, (9) Strkrgn, (10)                                                                                      |                                                                 |                                  |    |
|    |                         | , (12) Drrn, (13) Ork_                                                                                    |                                                                 |                                  |    |
|    |                         | sind Beispiele für (15) _                                                                                 | ß_r_rd_ntl_                                                     | _ch Wetterereignis-              | ř  |
|    |                         | (erischformaKI)                                                                                           |                                                                 |                                  |    |
|    | (17) (metreexterWet)    |                                                                                                           | mit (18) stg                                                    | _nd_n Temperature                | 'n |
|    |                         | nd im Zusammenhang mit                                                                                    |                                                                 |                                  |    |
|    | stehen                  | . Noch sind die (20) v_rh_                                                                                | _ndn Datenm                                                     | iengen und Klima-                |    |
|    | modelle unzureichen     | d, um (21) vrlsslch_                                                                                      | _ (22) (gsennoPor)                                              | fü                               | ir |
|    | die Zukunft stellen z   |                                                                                                           |                                                                 |                                  |    |
| 20 | Mottornachric           | hten – Wortfeld <i>E</i>                                                                                  | vtromwotter                                                     |                                  |    |
| B2 |                         | assende Wort in der rich                                                                                  |                                                                 |                                  |    |
|    | abschalten • an         | haltend • Evakuierungen •<br>ewelle • Keller • messen<br>it • Überflutung • verheel<br>Wind • Wirbelsturm | · fliehen · Flut · h<br>· Notunterkunft ·<br>rend · versinken · | Starkregen •                     |    |
|    | 1. Nach <u>anhalten</u> | den Regenfällen drohen                                                                                    | weite Teile Bayerns                                             | im Wasser zu                     |    |
|    |                         | Mittlerweile haben die                                                                                    |                                                                 | _ München erreicht.              |    |
|    | Zahlreiche              | stehen unter                                                                                              | · Wasser, der Strom                                             | musste zeitweise                 |    |
|    |                         | Es kam                                                                                                    |                                                                 |                                  |    |

| 2. | Bei der aktuellen              |                      | wurden im Süden Australie | ns neue     |
|----|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
|    | Rekordtemperaturen             |                      | . Die massive             |             |
|    | hat zu                         | Waldbrände           | n geführt. Starke         |             |
|    | schüren die Buschfeuer zusä    | ätzlich.             |                           |             |
| 3. | Ostafrika wird vermehrt von    |                      | und Überschwemmun         | gen         |
|    | In S                           | Somalia              | die Mensch                | hen vor den |
|    | Wassermassen. In Kenia füh     | rten die             | zu Erdruts                | chen        |
|    | mit mehreren                   | ·                    |                           |             |
| 4. | Erneut hat ein                 | die Phi              | lippinen mit voller       |             |
|    | getroffen. Er hinterlässt bere | eits jetzt eine Schr | neise der                 | •           |
|    | Es                             | der Ausnahmezu       | stand. Tausende Menschen  | ı mussten   |
|    | in                             | ziehen.              |                           |             |

# B3 Besondere Naturschauspiele – Synonyme im Kontext

Welche Ausdrücke sind im Kontext Synonyme? Welcher Ausdruck passt nicht? Streichen Sie.

Sonnenfinsternis: Bei einer (1) Eklipse/Mondfinsternis/Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Es ist, als ob am Himmel ganz langsam das Licht (2) ausgedrückt/gelöscht/ausgeschaltet würde. Die dunkle Mondscheibe (3) verdeckt/verhüllt/verwischt die Sonne, (4) der Beobachter/Betrachter/Betreiber befindet sich im Kernschatten. Dieses (5) einmalige/geläufige/überwältigende Naturerlebnis geht mit einem (6) bescheidenen/merklichen/spürbaren Temperaturabfall einher. Tier- und Pflanzenwelt reagieren ihrerseits auf die kurzzeitige (7) Dämmerung/Finsternis/Lichterscheinung. Besteht die Möglichkeit, eine Sonnenfinsternis zu (8) befolgen/beobachten/verfolgen, ist eine Schutzbrille (9) unabdingbar/unverzichtbar/vernachlässigbar. (10) Andernfalls/Gegebenenfalls/Ansonsten drohen Augenschäden.

**Vulkanausbruch:** Zu den besonderen (11) *Naturschauspielen/Naturspektakeln/ Natur-übeln* auf unserem Planeten zählen Vulkanausbrüche. Vulkane können jederzeit ausbrechen, selbst wenn sie als (12) *erloschen/inaktiv/vergangen* gelten. Sie (13) *speicheln/speien/spucken* Feuer, ihre Aschewolke verdunkelt den Himmel, glühend heiße (14) *Lavakreise/Lavamassen/Lavaströme* bewegen sich hangabwärts. Beim Hinabfließen kühlt die Lava allmählich ab, bis sie schließlich (15) *erhärtet/erstarrt/verdickt*. Gegen die Feuerberge ist der Mensch (16) *einfallslos/einflusslos/machtlos*. Er kann (*sich*) höchstens für den Ernstfall (17) *aufkommen/rüsten/vorsorgen*, um Schadensbegrenzung zu (18) *betreiben/erreichen/treffen*.

Meeresleuchten: Nächtliche Lichterscheinungen am Meer, (19) Biolumineszens/
Meeresleuchten/Nachtschwärmerei genannt, üben eine (20) enorme/unerhebliche/
ungeheure Faszination auf den Menschen aus. Kleinste Lebewesen des Phytoplanktons
(21) bestreiten/erzeugen/produzieren das meist blaue oder blaugrüne Licht im Wasser.
Für diese Lichtsignale, Reaktionen auf Wellen oder Bewegung, sind (22) partiell/
maßgeblich/überwiegend einzellige Algen verantwortlich. Auf Deutsch (23) haben/
halten/tragen sie so sprechende Namen wie "Nachtlaternchen" oder "Meeresleuchttierchen". Mit der Bezeichnung Biolumineszenz wird auf den zugrundeliegenden
biochemischen (24) Fortgang/Prozess/Vorgang verwiesen, der das (25) geheimnisvolle/
magische/reizlose Leuchten auslöst.

# **B4** Imposante Natur – Fremdsprachige Synonyme

Ordnen Sie den fremdsprachigen, kursiv gesetzten Ausdrücken 1–10 die entsprechenden deutschen Synonyme a–j zu.

- 1. imposante Natur
- 2. partielle Mondfinsternis
- 3. Highlight der Reise
- 4. inaktiver Vulkan
- 5. Evakuierung der Gefahrenzone
- 6. fatale Folgen
- 7. heimische Flora
- 8. irreparable Schäden
- 9. Fauna der Tiefsee
- 10. adäquates Verhalten

- a) untätig, erloschen
- b) unwiderruflich, nicht behebbar
- c) Räumung
- d) Pflanzenwelt
- e) verhängnisvoll, verheerend
- f) nicht vollständig, teilweise
- g) angemessen, geeignet
- h) Tierwelt
- i) Höhepunkt, Krönung
- j) eindrucksvoll, beeindruckend

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| j |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Tipp \_\_\_\_\_\_

Zu den Synonymen in einem Wortfeld gehören auch Fremdwörter aus anderen Sprachen:

das Spektakel (lat.) = das Schauspiel, die Eklipse (griech.) = die Sonnenfinsternis imposant (franz.) = eindrucksvoll, clever (engl.) = klug

### B5 Im Gebirge – Nomen mit dem Präfix ge-

Bilden Sie aus den Nomen und Verben Nomen mit dem Präfix ge- und ergänzen Sie das jeweils passende Nomen in der richtigen Form.

> Berg • Busch • Land • Stein • Tier fallen • rollen • tosen • wachsen

- 1. Die Alpen sind das höchste *Gebirge* innerhalb Europas.
- 2. Mit lautem *Getöse* stürzen sich Wildbäche hinab ins Tal.

Das der Alpen lässt sich nach Entstehungszeit unterteilen.

4. Lawinen aus Schlamm, und Holz nennt man Muren.

5. Abseits der Wege und Markierungen ist das meist gefährlich.

6. Schilder weisen auf Länge und bestimmter Wanderstrecken hin.

7. Dichtes am Wegrand ist Unterschlupf für allerlei .

8. Alpen wie das Edelweiß stehen unter Naturschutz.



| Tip | op |
|-----|----|
|-----|----|

Es gibt zahlreiche Nomen mit dem Präfix qe-, die von einem Grundwort abgeleitet sind. Oft kommt ein Umlaut hinzu, manchmal ein -e am Ende.

Die Gruppe der Nomen auf qe-, die Kollektivbezeichnungen sind oder auf eine Gesamtheit verweisen, sind immer Neutrum:

das Wasser → das Gewässer, der Berg → das Gebirge, der Ast → das Geäst (= alle Äste eines Baums), wachsen → das Gewächs (= alle Pflanzen)

Andere Nomen, ebenfalls meist Neutrum, beziehen sich auf Handlungen: schreien  $\rightarrow$  das Geschrei, reden  $\rightarrow$  das Gerede (pej.), bellen  $\rightarrow$  das Gebell

# **B6** Gewässer in Österreich

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der richtigen Form und ordnen Sie die Beschreibungen 1–6 den Gewässern a–f zu.

Alpenfluss • Bach • Binnengewässer • durchfließen • entspringen • erstrecken • Fauna • Grenzfluss • münden • Mündung • Quelle • See • Strom • Tauchparadies • Tiefe • Trinkwasserspeicher • Wasserkraftwerk • Wasserqualität

| 1. | Der größte, vollständig innerhalb Österreichs liegende <u>See</u> | a)  | Bodensee       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
|    | befindet sich im Salzkammergut. Mit einer von bis                 |     |                |
|    | zu 172 Metern gilt er als wahres                                  |     |                |
| 2. | Als längster verbindet er die Schweiz,                            | b)  | Neusiedler See |
|    | Österreich und Deutschland. Vor allem seine                       |     |                |
|    | sind für die drei Länder bedeutsam.                               |     |                |
| 3. | Der zwischen Oberösterreich und Bayern                            | c)  | Donau          |
|    | in den Kitzbüheler Alpen und                                      |     |                |
|    | in den Inn. Im Mittelalter war er für den Handel wichtig.         |     |                |
| 4. | 2850 Kilometer sind es von der im Schwarzwald                     | d)  | Salzach        |
|    | bis zur ins Schwarze Meer. Der kleine                             |     |                |
|    | entwickelt sich zum mächtigen, der zehn Länder                    |     |                |
|    | ·                                                                 |     |                |
| 5. | Mit seiner hervorragenden ist                                     | (e) | Attersee       |
|    | dieser nur zu elf Prozent österreichische See ein riesiger        |     |                |
|    | für die gesamte Region                                            |     |                |
| 6. | Das größte Österreichs gehört                                     | f)  | Inn            |
|    | mit seiner einzigartigen Flora und zum UNESCO-                    |     |                |
|    | Welterbe. Der See sich bis nach Ungarn.                           |     |                |
|    |                                                                   |     |                |
|    |                                                                   |     |                |

#### B7 Es leuchtet in der Natur. – Wortfeld leuchten

Welche Satzteile gehören zusammen? Verbinden Sie und unterstreichen Sie die Verben aus dem Wortfeld leuchten.

- 1. Die Berggipfel leuchten —
- 2. Auf den Bergen glänzt
- 3. Das Weiß des Schnees
- 4. Hoch am Himmel
- 5. In der Dunkelheit
- 6. Das Meer glitzert
- 7 Viele Sterne erhellen
- 8. Über dem Wüstensand
- 9. Von Weitem schimmert
- 10. Kleine Wassertropfen

- a) flimmert die heiße Luft.
- b) scheint der Mond am Himmel.
- c) den nächtlichen Himmel.
- d) in der Abendsonne.
  - e) der frische Schnee.
  - f) der See durch die Bäume.
  - g) strahlt die Sonne.
  - h) blendet in den Augen.
  - i) funkeln auf den Blättern.
  - i) im Sonnenlicht.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| d |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

### B8 Dunkler Wald – Adjektive aus dem Wortfeld hell/dunkel

Ergänzen Sie das passende Adjektiv/Partizip in der richtigen Form.

dunket • düster • finster • hell • leuchtend • strahlend • trüb

- 1. dunkler Wald, dunkles Brot, dunkle Vergangenheit
- 2. \_\_\_\_\_ Tag, \_\_\_\_\_ Stimme, \_\_\_\_ Kopf
- 3. Nacht, Kneipe, Gedanken
- 4. Sterne, Augen, Zukunft
- 5. Licht, Landschaft, Vorahnung
- 6. \_\_\_\_\_ Wetter, \_\_\_\_ Glanz, \_\_\_\_ Gesichter
- 7. Jahreszeit, Glas, Aussichten

# B9 Schnee von gestern! – Redewendungen aus dem Wortfeld *Natur*

Ergänzen Sie die fehlenden Nomen in der richtigen Form. Ordnen Sie den Redewendungen 1–15 die passenden Umschreibungen a-o zu.

Baum • Berg • Feuer • Himmel • Licht • Luft • Regen • Schnee • Sonne • Stein • Stern • Wald • Wasser • Wind • Wolke • Zweig

| 1.  | Das ist doch <u>Schnee</u> von gestern!           | a)  | Das ist haltlos und unbegründet.                                     |
|-----|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Wir kommen auf keinen grünen                      | b)  | Statt besser wird es noch schlimmer werden.                          |
| 3.  | Ich lege meine Hand für sie ins                   | c)  | Sein Einfluss und sein Erfolg<br>nehmen ab.                          |
| 4.  | Er ist schon längst über alle                     | d)  | Wir sind ohne Glück und Erfolg.                                      |
| 5.  | Man sieht den vor lauter nicht.                   | e)  | Er muss mit ganz neuen<br>Herausforderungen klarkommen.              |
| 6.  | Sie ist aus allen gefallen.                       | f)  | Du kommst im richtigen Moment.                                       |
| 7.  | Das ist völlig aus der gegriffen.                 | g)  | Er ist uneinholbar auf und davon.                                    |
| 8.  | Da kommen wir vom<br>in die Traufe.               | h)  | Es gibt keinen Anlass zur<br>Zuversicht.                             |
| 9.  | Sein ist am Sinken.                               | i)  | Sie hat nicht damit gerechnet.                                       |
|     | Ich sehe kein am Ende des Tunnels.                | j)  | Jetzt kommt Bewegung in die<br>Sache.                                |
| 11. | Endlich kommt der ins Rollen.                     | k)  | Für sie kann ich garantieren.                                        |
| 12. | Sie schlägt alle Ratschläge in den                | I)  | Man kann nichts dauerhaft<br>geheim halten.                          |
| 13. | Er wird ins kalte geworfen.                       | m   | ) Statt das Ganze zu erkennen,<br>verliert man sich in Einzelheiten. |
| 14. | Dich schickt der                                  | (n) | Das ist nicht mehr von Interesse.                                    |
| 15. | Die bringt es an den Tag. (Adelbert von Chamisso) | 0)  | Sie ist unbelehrbar.                                                 |

|   |        | on Lorenza de |       |
|---|--------|---------------|-------|
| В | Wetter | und           | Natur |

n 

## C Gesundheit und Wohlbefinden

c1 Arzt und Patient – Adjektive auf -sam und ihre Synonyme

Bilden Sie aus den Verben oder Nomen Adjektive auf -sam und ergänzen Sie das jeweils passende Adjektiv in der richtigen Form.

| 1. | Es ist | ratsam, | sich a | ın die | ärztlichen | Empfehlungen zu halten. |  |
|----|--------|---------|--------|--------|------------|-------------------------|--|
|    |        |         |        |        |            |                         |  |

2. Für die richtige Diagnose ist eine \_\_\_\_\_\_ erhobene Anamnese Voraussetzung.

3. Je der Arzt ist, desto größer ist der Behandlungserfolg.

4. Mit traumatisierten Kindern muss man besonders umgehen.

5. In der Clowntherapie wird auf die \_\_\_\_\_ Wirkung des Lachens gesetzt.

6. Es gibt Geschichten von \_\_\_\_\_ Spontanheilungen bei Krebskranken.

7. Die Heilkraft von Placebos ist nachgewiesen und klinisch \_\_\_\_\_\_.

8. Schmerzmittel sollen möglichst kurzfristig und \_\_\_\_\_\_ eingenommen werden.

9. Bei vielen Infekten haben sich Hausmittel als \_\_\_\_\_\_ erwiesen.

10. Er hat seine schwere Krankheit jahrelang \_\_\_\_\_ ertragen.

#### Ordnen Sie den Adjektiven in 1–10 den passenden synonymen Ausdruck a-j zu.

- a) rätselhaft, unerklärlich
- b) in begrenzten Mengen
- c) ohne sich zu beklagen
- d) vorsichtig und rücksichtsvoll
- e) empathisch, verständnisvoll

- f) gesundheitsfördernd
- g) nützlich, sinnvoll
- h) genau überlegt
- i) wichtig, relevant
- j) effektiv, erfolgreich

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Tipp \_\_\_\_\_

Die Gruppe der Adjektive mit dem Suffix -sam ist insgesamt eher klein.

Meist sind es Ableitungen von Verben oder von Nomen.

bedeuten 
ightarrow bedeutsam, schweigen 
ightarrow schweigsam

Rat → ratsam, Mühe → mühsam



Welche Satzteile gehören zusammen? Verbinden Sie. Unterstreichen Sie die Wörter aus der Wortfamilie Stress.

- Die hohen Belastungen im Alltag und Beruf führen
- Man unterscheidet zwischen positivem und negativem Stress,
- 3. In vielen Berufen ist man heutzutage
- 4. Stresshormone schwächen
- 5. Erschöpfung und Schlafstörungen
- 6. Durch Achtsamkeit dem eigenen Körper gegenüber kann
- 7. Manche Menschen sind
- 8. Wer sich wann gestresst fühlt,
- Die Faktoren, die den Organismus aus dem Gleichgewicht bringen,
- 10. Es gibt viele Methoden,
- Ein Weg, stressfrei durch den Alltag zu kommen,
- 12. Stressforscher und Psychologen können Tipps geben, wie

- a) gehören zu den typischen Stresssymptomen.
- b) man stressige Situationen am besten meistert.
- c) nennt man Stressoren.
- d) Stress entgegengewirkt werden.
- e) ist individuell unterschiedlich.
- f) auf Dauer die Abwehrkräfte des Immunsystems.
- g) ist gutes Zeitmanagement.
- h) bei vielen zu Dauerstress.
- i) von Natur aus weniger stressempfindlich als andere.
- j) permanentem Stress ausgesetzt.
- k) die eigene Stressresistenz zu erhöhen.
- der langfristig der Gesundheit schadet.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| h |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

#### Tipp

Die meisten Wörter der Wortfamilie *Stress* sind Komposita. Die Grundwörter sind *Stress* (m), *stressen*, *stressig*. Es gibt viele Nomenkomposita, aber auch einige Adjektivkomposita: *der Stressfaktor*, *die Stressbewältigung* usw. *stressfrei*, *stresseich*, *stressanfällig* usw.

# C3 Lass dich nicht stressen! – Synonyme aus dem Wortfeld Stress

#### Jeweils ein Wort passt nicht in die Reihe. Streichen Sie.

- 1. Stress: Anspannung Behagen Belastung Druck Überforderung
- 2. Etwas stresst: ablösen anstrengen aufreiben belasten zusetzen
- Stress auslösen:
   entstehen lassen entwenden erzeugen hervorrufen verursachen
- 4. Stress aushalten: bewältigen brechen ertragen kompensieren verarbeiten
- 5. Stress bekämpfen: abbauen kürzen minimieren reduzieren verringern
- 6. Stress vermeiden: abwenden austauschen verhindern vorbeugen
- 7. Gestresste Personen: ausgebrannt – entkräftet – erschöpft – gelöst – überlastet – unter Druck
- 8. Stressige Situationen: anstrengend – belastend – nervig – nervenaufreibend – ungezwungen

# Kein Land in Sicht! – Redewendungen aus dem Wortfeld Stress

#### Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der richtigen Form.

Arbeit • Hals • hinten und vorne • Kopf •

Land • Land • Loch • Luft • Nerv • Ohr • Strom

| 1. Allina Sielle Kelli Laria Illelli | 1. | Anna | sieht | kein | Land | mehi |
|--------------------------------------|----|------|-------|------|------|------|
|--------------------------------------|----|------|-------|------|------|------|

- 2. Ben steht ständig unter \_\_\_\_\_\_.
- 3. Christina weiß nicht, wo ihr der \_\_\_\_\_ steht.
- 4. Jan pfeift aus dem letzten \_\_\_\_\_\_. (ugs.)
- 5. Esther steckt bis zum \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_.
- 6. Fabian hat immer viel um die \_\_\_\_\_\_.
- 7. Gina hat kaum mehr Zeit, \_\_\_\_\_ zu holen.
- 8. Henning ist mit den \_\_\_\_\_ am Ende.
- 9. Bei Ines herrscht gerade \_\_\_\_\_ unter.
- 10. Dieter weiß nicht mehr, wo \_\_\_\_\_\_ ist.



# Im Zeichen der Pandemie – Nomen-Verb-Verbindungen aus dem Wortfeld *Pandemie*

Ergänzen Sie die fehlenden Vokale bei den Nomen und bringen Sie die Buchstaben der Verben in die richtige Reihenfolge. Wie heißen die Nomen-Verb-Verbindungen im Infinitiv?

| 1.  | Um in kritischen Situationen schnell handlungsfähig zu sein, wird ein Kr $\underline{i}$ s $\underline{e}$ nst $\underline{a}$ b |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (nefurebnie) <u>einberufen</u> . → <u>einen Krisenstab einberufen</u>                                                            |
| 2.  | Die Regierungen entscheiden, welche Sch_tzm_ßn_hm_n gegen die Pandemie                                                           |
|     | (neffirgre) werden.                                                                                                              |
|     | →                                                                                                                                |
| 3.  | Im Extremfall werdensgngssprrn (tgnährev)                                                                                        |
|     | →                                                                                                                                |
| 4.  | Hygn_r_g_In nützen nur, wenn sie auch adäquat (tztesegmu)                                                                        |
|     | werden. →                                                                                                                        |
| 5.  | Unabhängig von der akuten Bedrohung ist es immer sinnvoll, den notwendigen                                                       |
|     | S_ch_rhts_bst_nd zu anderen (netlahuznie)                                                                                        |
|     | →                                                                                                                                |
| 6.  | Es wird empfohlen, einen Mndschtz zu (negart)                                                                                    |
|     | →                                                                                                                                |
| 7.  | Infizierte und Kontaktpersonen werden unter Qu_r_nt_n_ (tlletseg)                                                                |
|     | →                                                                                                                                |
| 8.  | Wenn der Großteil der Bevölkerung gegen einen Krankheitserreger resistent ist,                                                   |
|     | (neßeineg) alle H_rd_n_mm_n_t_t.                                                                                                 |
|     | →                                                                                                                                |
| 9.  | Bei Gefahr (thcirps) das Auswärtige Amt Rs_w_rn_ng_n                                                                             |
|     | (sua) →                                                                                                                          |
| 10. | Zur besseren Koordinierung von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung                                                               |
|     | kann der K_t_str_ph_nf_II (nefuregsua) werden.                                                                                   |
|     | →                                                                                                                                |

## C6 Woher stammt das Wort "Quarantäne"? – Wortgeschichte

Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form.

Ansteckung • ausharren • ausweiten • begeben • Besatzung • Bibel • eindämmen • einschleppen • durchgängig • hinterlassen • häuslich • Inkubationszeit • medizinisch • Pandemie • Neuschöpfung • Schutzmaßnahme • Seemacht • Seuche • ungebremst • Ursprung • verweisen • vordringen • Wahl • wüten

| Seit der (1) Corona- <u>Pandemie</u> gehört der Begriff "Quarantäne" zu unserem |                             |              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|--|
| Alltagswortschatz. Im Gegensatz zu anderen Corona-Wörtern ist das Wort jedoch   |                             |              |  |  |  |
| keine (2), sondern hat                                                          | seinen (3)                  | _ im         |  |  |  |
| 14. Jahrhundert. Damals (4) die P                                               | est in Europa und (5)       |              |  |  |  |
| Millionen Tote. Es wird vermutet, dass der Peste                                | rreger über den Seeweg na   | ach Europa   |  |  |  |
| (6) Um die Ausbrei                                                              | itung der Krankheit (7)     |              |  |  |  |
| , versuchte man, (8)                                                            | weitgehend zu               | ı vermeiden. |  |  |  |
| In Venedig, der stolzen (9) des                                                 | Mittelalters, mussten sich  | ankommen-    |  |  |  |
| de Handelsschiffe mit der gesamten (10)                                         | in Quarantäne               |              |  |  |  |
| (11) Die Zahl 40, italienisch "qua                                              | ranta", (12)                | _ auf die    |  |  |  |
| angesetzte Dauer der Quarantäne und ist auch in                                 | 1 der (13)                  | bedeutsam.   |  |  |  |
| (14)waren unbeka                                                                | annt. Die Seeleute hatten a | llso vierzig |  |  |  |
| Tage auf ihren Schiffen (15)                                                    | Diese (16)                  |              |  |  |  |
| wurde aber nicht (17) ein                                                       | gehalten. Mit Bestechungs   | geldern      |  |  |  |
| konnte man sie geschickt umgehen, sodass die Pest (18) bis nach                 |                             |              |  |  |  |
| Mitteleuropa (19) konnte. Heute umfasst Quarantäne auch die                     |                             |              |  |  |  |
| (20) Quarantäne und kann bei                                                    | (21)                        |              |  |  |  |
| Notwendigkeit auf ganze Städte (22)                                             | Zur E                       | indämmung    |  |  |  |
| von (23) sind Isolations- und Qua                                               | rantänemaßnahmen weiter     | hin Mittel   |  |  |  |
| der (24)                                                                        |                             |              |  |  |  |

# c7 Er lebe hoch! – Präfixverben von leben und sterben

| Ergänzen Sie das passende | Präfixverb von | leben oder ster | ben in | der richtigen | Form |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------|---------------|------|
|---------------------------|----------------|-----------------|--------|---------------|------|

absterben • aufleben • sich auseinanderleben • ausleben • aussterben (2x) • sich einleben • dahinsterben • durchleben • <u>hochleben</u> • miterleben • überleben • versterben • wegsterben • wiederbeleben • zusammenleben

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zusanmenesen                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wir wollen seinen Geburtstag gebührend feiern und ihn <u>hochleben</u> lassen. |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nach längerer Krankheit er im Alter von 87 Jahren.                             |  |  |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obwohl er zwei Weltkriege hat, führte er ein erfülltes Leben.                  |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durch den jahrelangen Drogenmissbrauch sieht sie schon ziemlich aus.           |  |  |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die ganze Familie nach der Krebsdiagnose schwierige Zeiten.                    |  |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bei der Operation ist sie den Ärzten unter den Händen                          |  |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Sie hat den schweren Autounfall nur mit knapper Not                          |  |  |  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Er war bereits klinisch tot, konnte aber erfolgreich                           |  |  |  |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durch Hunger und Seuchen die Menschen häufig                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In der Pandemie wirkten die Städte auch untertags wie                          |  |  |  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ich hoffe, dass du gut in der neuen Heimat                                     |  |  |  |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wir haben beschlossen, alte Familientraditionen wieder zu lassen.              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auf der Bühne konnte er seine vielfältigen Begabungen optimal                  |  |  |  |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In der eisigen Kälte mir die Zehen fast                                        |  |  |  |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sie haben vor der Heirat schon jahrelang                                       |  |  |  |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sie haben und schließlich getrennt.                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Dummen nicht (Redewendung ugs.)                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |  |  |  |
| Während leben mit vielen Präfixverben vertreten ist, gibt es von sterben nur einige wenige. Das Verb leben ist regelmäßig (Perfekt mit haben), sterben ist unregelmäßig und bildet das Perfekt mit sein (stirbt-starb-ist gestorben).  Mein Vater ist früh gestorben/verstorben.  Er lebt schon lange nicht mehr. / Er hat den Mauerfall nicht mehr erlebt. |                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |  |  |  |

### C8 Tödlich – Synonyme Ausdrücke für sterben

#### Welche Varianten sind richtig? Kreuzen Sie an. Eine Variante ist jeweils falsch.

- 1. Ø Er ist beim Klettern tödlich verunglückt. Ø Er hat beim Klettern sein Leben verloren. Ø Das Klettern hat ihn das Leben gekostet. O Das Klettern hat ihn mitgenommen.
- 2. Sie ist im biblischen Alter von 104 Jahren
  - O friedlich eingeschlafen. O sanft entschlafen. O ruhig weggeschlafen.
- 3. O Er hat seine schwere Krankheit nicht überlebt.
  - O Er ist seiner schweren Krankheit ausgekommen.
  - O Er ist seiner schweren Krankheit erlegen.
- 4. Er ist beim Bergsteigen O ums Leben gekommen. O zu Tode gekommen. O in den Tod gekommen. O in den Tod gestürzt.
- 5. Bei dem Erdbeben O sind viele Menschen umgekommen.
  - O haben viele Menschen den Tod gefunden.
  - O sind viele Menschen untergegangen.
- 6. Ganze Familien O wurden von der Seuche dahingerafft.
  - O haben der Seuche nachgegeben. O sind der Seuche zum Opfer gefallen.
  - O sind Opfer der Seuche geworden.
- 7. Millionen Soldaten O haben im Krieg ihr Leben verlassen.
  - O haben im Krieg ihr Leben gelassen. O sind im Krieg geblieben.
  - O sind im Krieg gefallen.
- 8. Es scheint, O als hätte sein letztes Stündlein geschlagen.
  - O als würde er die Glocke hören. O als würde er das Zeitliche segnen.
- 9. O Er ist von der Bühne abgetreten. O Er hat seinen Geist aufgegeben.
  - O Er hat die Geister besucht. O Er hat ins Gras gebissen. (ugs.)
  - O Er hat den Löffel abgegeben. (ugs.)
- 10. O Wir werden eines Tages aus dem Leben scheiden.
  - O Irgendwann werden wir für immer die Augen schließen.
  - O Wir werden alle dichtmachen. O Wir werden alle mal dran glauben müssen.

Für kaum ein Verb gibt es so viele synonyme Ausdrücke und Umschreibungen wie für sterben. Sie reichen von "schöneren" Bezeichnungen wie versterben, entschlafen oder indirekten wie heimgehen, abberufen werden usw. bis hin zu bildhaften oder umgangssprachlichen Umschreibungen wie sein Leben beschließen, einen letzten Gang gehen, abkratzen, über die Klinge springen usw.

## c9 Meilensteine der Medizin

Wie heißen die Wörter? Bringen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge oder ergänzen Sie die fehlenden Vokale.

| Ignaz Semmelweis (1818-1865): Der "Retter der Mütter" erkannte, dass mangelnde                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) (negieHy) <u>Hygiene</u> ursächlich für das Sterben im (2) K <u>i</u> ndb <u>e</u> ttf <u>i</u> <u>e</u> b <u>e</u> r war. Erst |
| posthum wurde seine (3) ( lerolterreiVor) in der chirur-                                                                            |
| gischen (4) D_s_nf_ktn wertgeschätzt.                                                                                               |
| Robert Koch (1843-1910): Der (5) B_kt_rl_g_ und Nobelpreisträger wies den                                                           |
| Milzbrand- und den (6) (gerreerselokuberTu) nach.                                                                                   |
| Das Robert-Koch-Institut in Berlin ist das zentrale Bundesinstitut für                                                              |
| (7) (ungchwaerübtsheinkKra),                                                                                                        |
| (8) Pr_v_ntn und Forschung.                                                                                                         |
| Paul Ehrlich (1854-1915): Der (9) S_r_l_g_, Arzt und Nobelpreisträger widmete sich                                                  |
| der (10) (ungschforbsKre) und den Mechanismen der                                                                                   |
| (11) _mmn_l_g Nach ihm ist ein weiteres Bundesinstitut, das Paul-Ehrlich-                                                           |
| Institut, benannt, das für Impfstoffe und (12) (eltmitneizAr)                                                                       |
| zuständig ist.                                                                                                                      |
| Emil von Behring (1854-1917): Der "Retter der Kinder" fand einen Impfstoff                                                          |
| gegen (13) D_pht_r, die (14) (heitnkkraderKin)                                                                                      |
| mit der damals höchsten (15) St_rbl_chktsr_t Der Name Behringwerke                                                                  |
| Marburg steht heute für einen modernen Biotech- bzw. (16) (torndstamaPhar)                                                          |
| mit verschiedenen Unternehmen.                                                                                                      |
| Karl Landsteiner (1868-1943): Er gilt als Entdecker des (17) (stemsyspengruptBlu)                                                   |
| und wurde dafür 1930 mit dem Nobelpreis                                                                                             |
| gewürdigt. In seinen (18) F_rsch_ngs_rbt_n enträtselte er die (19) (enchlidtö)                                                      |
| Verklumpungen bei (20) Bl_ttr_nsf_sn_n.                                                                                             |



### C10 Halte die Ohren steif! – Redewendungen mit Körperteilen

Ergänzen Sie den passenden Körperteil in der richtigen Form. Ordnen Sie den Redewendungen 1–15 die passenden Umschreibungen a-o zu.

> Auge • Bein • Finger • Haar • Hals • Hand • Herz • Magen • Mund • Nase • Niere • Ohr • Rücken • Zahn • Zunge

| 1.  | Halte die <u>Ohren</u> steif! (ugs.)                    | a)   | Pass auf, was du sagst!                          |
|-----|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 2.  | Er hat uns alle in der                                  | b)   | Da bin ich total erleichtert.                    |
| 3.  | Sie wickelt jeden um den kleinen                        | - c) | Lass dich nicht unterkriegen                     |
| 4.  | Er ist nie wieder auf die                               | d)   | Da liegt ein gründliches<br>Missverständnis vor. |
|     | gekommen.                                               | e)   | Halte durch!                                     |
| 5.  | Da fällt mir ein Stein vom                              | f)   | Sie sind bereits in einer fast                   |
| 6.  | Sie nimmt kein Blatt vor den                            |      | ausweglosen Situation.                           |
| 7.  | Deine Argumente sind an den herbeigezogen.              | g)   | Das setzt ihr emotional sehr zu.                 |
| 8.  | Ich glaube, ihr habt da etwas in den falschen bekommen. | h)   | Wer nicht mehr da ist, wird schnell vergessen.   |
| 9.  | Beiß die zusammen!                                      | i)   | Sei doch mal selbstkritisch!                     |
| 10. | Halte deine im Zaum!                                    | j)   | Sie sagt offen, was sie denkt                    |
| 11. | Da dreht sich mir der um.                               | k)   | Er hat die Kontrolle über uns                    |
| 12. | Die Geschichte geht ihr an die                          | I)   | Da wird mir schlecht.                            |
|     | <del>·</del>                                            | m)   | Er hat sich nicht mehr erholt.                   |
| 13. | Fass dir mal an die eigene!                             | n)   | Sie sind sehr weit hergeholt                     |
| 14. | Sie stehen schon mit dem                                |      | und absolut unpassend.                           |
|     | zur Wand.                                               | o)   | Sie schafft es immer, alle für                   |
| 15. | Aus den, aus dem Sinn. (Sprichwort)                     |      | sich einzuspannen.                               |
|     |                                                         |      |                                                  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

### **D** Kultur und Freizeit

| D1 | Was | versteht | man | unter | Literatur? | _ | Nomen | auf | -ur |
|----|-----|----------|-----|-------|------------|---|-------|-----|-----|

Ordnen Sie den Begriffen 1–5 die passenden Umschreibungen a–e zu und ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der richtigen Form.

Betrieb • Dichtkunst • dreidimensional • einheitlich • Epoche • gedruckt • handgefertigt • Kunstrichtung • Leistung • künstlerisch

| 1.  | Literatur             | a)    | Als historischer Begriff steht das W   | ort f  | ür vor | indus   | trielle |         |
|-----|-----------------------|-------|----------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |                       |       | , die Waren in Han                     | ıdarb  | eit he | ergeste | ellt ha | ben.    |
|     |                       |       | In heutiger Zeit wird damit auf        |        |        |         |         |         |
|     |                       |       | Produkte in höchster Qualität verw     | rieser | 1.     |         |         |         |
| 2.  | Kultur                | b)    | Entweder ist die                       |        | (      | Gestal  | tung e  | ines    |
|     |                       |       | einzelnen Bauwerkes bzw. einer         |        |        | {       | gemeir  | nt oder |
|     |                       |       | die Baukunst insgesamt.                |        |        |         |         |         |
| 3.  | Skulptur              | c)    | Dieses Wort wird nicht                 |        |        | defin   | iert ur | nd      |
|     |                       |       | unscharf benutzt. Als Gegenbegiff      | zu "N  | latur" | bezei   | chnet   | es alle |
|     |                       |       | und Entwickl                           | unge   | n in e | iner G  | esells  | chaft.  |
| 4.  | Architektur           | d)    | Im weiteren Sinn sind mit dem Beg      | riff a | lle Ar | ten ge  | schrie  | bener   |
|     |                       |       | bzw. <u>gedruckter</u> Texte einschlie | ßlich  | Sach   | - und   | Fachte  | exten   |
|     |                       |       | gemeint, im engeren Sinn versteht      | man    | darur  | nter di | e gesa  | ımte    |
|     |                       |       | ·                                      |        |        |         |         |         |
| 5.  | Manufaktur            | e)    | Ganz konkret kann sich das Wort a      | ıuf ei | n einz | zelnes  |         |         |
|     |                       |       |                                        | _ We   | rkstü  | ck eine | es      |         |
|     |                       |       | Künstlers beziehen, allgemein meir     | nt es  | die G  | esamt   | heit    |         |
|     |                       |       | dieser                                 |        |        |         |         |         |
| Cin |                       |       |                                        |        |        |         |         |         |
| ilh |                       |       | en Suffix <i>-ur</i> werden            |        |        |         |         |         |
|     |                       | 27.00 | et, die auf dem Suffix                 | 1      | 2      | 3       | 4       | 5       |
|     | hetont sind: die Lite | rat   | ur (aus lat littern/litternturn)       | 1020   |        |         |         |         |

## D2 Bücher und Filme – Adverbien auf -weise

Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Ausdrücke durch entsprechende Adverbien auf -weise.

| 1.  | Im Normalfall/Normalerweise sprechen mich Krimis nicht besonders an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Dieser Krimi hat mich zu meinem Erstaunen/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | richtig gefesselt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Im Literaturseminar haben wir den Roman Kapitel für Kapitel/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | analysiert, was <i>an manchen Stellen/</i> recht zäh war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | Der Film hat <i>über bestimmte Strecken hin/</i> einige Längen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | Der Held trifft seine große Liebe aus Zufall/auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | einer Vernissage. Sie stirbt, was tragisch ist/, später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | bei einem Unfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Der Film hat massenhaft/ nationale und internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Preise abgeräumt und wird womöglich/mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | moderner Klassiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | Das Buch war <i>immer wieder mal/</i> $\underline{z}$ ausverkauft, bis es endgültig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | vergriffen war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.  | Die DVD ist nach Wahl/ in drei Sprachen abspielbar. Zu unserem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Bedauern/ sind keine Untertitel verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Im Idealfall/ sorgt eine Leinwand für echtes Kinogefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | in der eigenen Wohnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ipp | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Das Adverbsuffix -weise ist extrem produktiv. Es kann sich sowohl mit Nomen als auch mit Adjektiven verbinden. Dabei erhalten Adjektive immer das Fugenelement -er, bei Nomen sind Fugenelemente möglich. Die so gebildeten Adverbien drücken aus, dass etwas auf bestimmte "Art und Weise" geschieht.  Teil → teilweise, Beispiel → beispielsweise glücklich → glücklicherweise, unbekannt → unbekannterweise |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Hitchcocks Film "Fenster zum Hof" – Verben aus dem Wortfeld sehen

Ergänzen Sie das passende Verb aus dem Wortfeld sehen in der richtigen Form.

bemerken • beobachten • betrachten • erblicken • erkennen • erspähen • nachsehen • sehen • starren • überblicken • vorstellen • wahrnehmen • zusehen

| Hitchcocks legendärer Film "Fenster zum Hof" aus dem Jahr 1954 ist ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Film über                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| das Sehen, über das, was man mit den eigenen Augen (1) <u>wahrnimmt</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | und über                                               |
| das, was man sich nur gedanklich (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| Der im Rollstuhl sitzende Protagonist Jeff (3) aus Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eweile sei-                                            |
| ne Nachbarn im Hinterhaus. Voyeuristisch (4) Jeff stun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | denlang in die                                         |
| Wohnungen des Hinterhofs. Mit seinem Teleobjektiv (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ er höchst                                            |
| private Details. Eines Nachts (6) er verdächtige Handlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ıngen und                                              |
| glaubt einem Mord (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| Als Jeffs Freundin Lisa einmal selbst den Nachbarn mit dem ominösen Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eichenkoffer                                           |
| im Fenster (8), (9) sie, dass Jeffs Ausfüh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ırungen keine                                          |
| Hirngespinste sind. Sie beschließt, selbst in der Wohnung (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Der Zuschauer (11) den Thriller durchgängig aus de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| Der Zuschauer (11) den Thriller durchgängig aus der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r Perspektive                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r Perspektive<br>die Situation                         |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r Perspektive<br>die Situation                         |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man des Verbrechens nicht. Auch ist der Mord, um den sich die Geschichte dr einzigen Szene wirklich zu (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r Perspektive<br>die Situation<br>reht, in keiner      |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man des Verbrechens nicht. Auch ist der Mord, um den sich die Geschichte dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r Perspektive<br>die Situation<br>reht, in keiner      |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man des Verbrechens nicht. Auch ist der Mord, um den sich die Geschichte dr einzigen Szene wirklich zu (13)  Tipp  Zum Wortfeld sehen gehören die regionalen Varianten schauen (sddt.) un gucken (ndt.), viele Verben und Präfixverben.  Lass uns den Film ansehen/anschauen/angucken!                                                                                                                                                                                            | r Perspektive<br>die Situation<br>reht, in keiner      |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man des Verbrechens nicht. Auch ist der Mord, um den sich die Geschichte dr einzigen Szene wirklich zu (13)  Fipp  Zum Wortfeld sehen gehören die regionalen Varianten schauen (sddt.) un gucken (ndt.), viele Verben und Präfixverben.  Lass uns den Film ansehen/anschauen/angucken!  Viele Präfixverben sind gleichzeitig Teil der Wortfamilie:                                                                                                                                | r Perspektive<br>die Situation<br>reht, in keiner      |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man des Verbrechens nicht. Auch ist der Mord, um den sich die Geschichte dr einzigen Szene wirklich zu (13)  Tipp  Zum Wortfeld sehen gehören die regionalen Varianten schauen (sddt.) un gucken (ndt.), viele Verben und Präfixverben.  Lass uns den Film ansehen/anschauen/angucken!  Viele Präfixverben sind gleichzeitig Teil der Wortfamilie:  Ich habe den Fehler übersehen. / Du solltest genau hinsehen.                                                                  | r Perspektive<br>die Situation<br>reht, in keiner      |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man des Verbrechens nicht. Auch ist der Mord, um den sich die Geschichte dr einzigen Szene wirklich zu (13)  Fipp  Zum Wortfeld sehen gehören die regionalen Varianten schauen (sddt.) un gucken (ndt.), viele Verben und Präfixverben.  Lass uns den Film ansehen/anschauen/angucken!  Viele Präfixverben sind gleichzeitig Teil der Wortfamilie:                                                                                                                                | r Perspektive<br>die Situation<br>eht, in keiner<br>d  |
| der Hauptfigur. Bis zum Schluss des Films (12) man des Verbrechens nicht. Auch ist der Mord, um den sich die Geschichte dr einzigen Szene wirklich zu (13)  Tipp  Zum Wortfeld sehen gehören die regionalen Varianten schauen (sddt.) un gucken (ndt.), viele Verben und Präfixverben.  Lass uns den Film ansehen/anschauen/angucken!  Viele Präfixverben sind gleichzeitig Teil der Wortfamilie:  Ich habe den Fehler übersehen. / Du solltest genau hinsehen.  Die meisten Verben thematisieren eine bestimmte Art des Sehens: | r Perspektive<br>die Situation<br>reht, in keiner<br>d |

### D4 Thriller und mehr – Wortgeschichte

Wie heißen die Wörter? Bringen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge oder ergänzen Sie die fehlenden Vokale. Kreuzen Sie dann jeweils die beiden richtigen Aussagen an.

| 1. | Thriller (m)                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $\otimes$ kommt aus dem (nschegliEn) <u>Englischen</u> , wo das Verb "sch <u>aue</u> rn, |
|    | <u>e</u> rgr <u>e ife</u> n, <u>e</u> rsch <u>ü</u> tt <u>e</u> rn" bedeutet             |
|    | O aus dem Grch_sch_n mit der Bedeutung (gnunpanS) ""                                     |
|    | Ø bezieht sich als (nguttGa) sowohl auf l_t_r_r_sch_ W_rk_                               |
|    | als auch auf F_lm                                                                        |
| 2. | Kino (n)                                                                                 |
|    | ○ Kurzform von K_n_m_t_gr_ph(), altgriechisch "(nggueweB)                                |
|    | zeichnen"                                                                                |
|    | O zuerst in den USArfndn, danach inr_p, wo die Brüder Lumière                            |
|    | 1895 ihren "cinématographe" vorstellten                                                  |
|    | O andere (gunchneizBe) für SpIf_Im_                                                      |
| 3. | Roman (m)                                                                                |
|    | O aus dem L_tn_sch_n stammender (ffigrbeelmmSa)                                          |
|    | fürL_t_r_t_r                                                                             |
|    | O längere Prosrzhlng in der "lingua romana", der                                         |
|    | (cheasprlksVo)                                                                           |
|    | O aus dem (enschösizanFr), wo sich die                                                   |
|    | Bezeichnung im 17. Jahrhunderttblrt                                                      |
| 4. | Regie (f)                                                                                |
|    | O vom I_tn_sch_n Verb "regieren" bzw. vom fr_nz_s_sch_n                                  |
|    | Nomen "Verwaltung, v <u>r</u> ntw <u>rtl</u> ch <u>L</u> t <u>ng"</u>                    |
|    | O indirekte Str zur Zeit desbsl_t_sms                                                    |
|    | O (ionnktfungstueiL) in der Wirtschaft                                                   |

# Kunst und Geist – Unterschiedliche Adjektive derselben Wortfamilie

Bilden Sie aus jedem Nomen zwei Adjektive mit unterschiedlichen Suffixen (-ig, -isch, -lich) und ergänzen Sie das passende Adjektiv in der richtigen Form. Ordnen Sie den Adjektiven 1–10 die passenden Erklärungen a–j zu.

| Jiu            | ileii bie de                                                |                  | ,        |          |          |         |                        |         |                         |                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|
|                |                                                             | Farb             | e • G    | eist • . | Kunst    | • Kun   | st • N                 | lund •  | Verst                   | and                              |
| 1.             | Die <u>küne</u>                                             | tleri            | sche     | Gesta    | ıltung   | des Fi  | lms ve                 | rdient  | hervo                   | rgehoben zu werden.              |
| 2.             | Das so be                                                   | rühm             | ite wie  | umst     | rittene  | Kölne   | er Dom                 | fenste  | er von                  | Gerhard Richter besteht          |
|                | aus unzäl                                                   | hliger           | 1        |          |          | Quadr   | aten, d                | die ein | bunte                   | es Lichtspiel erzeugen.          |
| 3.             | Urheberre                                                   | echte            | fallen   | unter    | den B    | egriff  | des                    |         |                         | Eigentums.                       |
| 4.             | Bei Märch                                                   | nen, S           | Sagen    | und M    | ythen    | ist die | !                      |         |                         | Überlieferung                    |
|                | die Haup                                                    | tquell           | e.       |          |          |         |                        |         |                         |                                  |
| 5.             | Der Text i                                                  | ist au           | ch im    | Origin   | al sch   | wer     |                        |         |                         | ·                                |
| 6.             | Viele gro                                                   | ße Ko            | mpon     | isten v  | vie Ba   | ch, Mo  | ozart o                | der Be  | eethov                  | en haben bedeutende              |
|                |                                                             |                  |          | Musik    | werke    | komp    | oniert                 |         |                         |                                  |
| 7.             | Theatera                                                    | uffüh            | rungei   | n in de  | er Antil | ke fan  | den ta                 | gsübei  | r im Fr                 | eien statt, sodass               |
|                | keine                                                       |                  |          |          | Lic      | htquel  | len nö                 | tig wa  | ren.                    |                                  |
| 8.             | Das Publ                                                    | ikum             | erwie    | s sich   | nicht r  | nur als | fachk                  | undig,  | sonde                   | ern war auch                     |
|                | aufmerks                                                    | sam u            | ınd      |          | W. E. S. |         |                        |         |                         |                                  |
| 9.             | Der                                                         |                  |          | Leser    | von h    | eute is | t eine                 | Perso   | n, die                  | sich selbst ein Urteil           |
|                | bilden ka                                                   | ann ui           | nd ern   | st gen   | omme     | n wer   | den wi                 | ill.    |                         |                                  |
| 10.            | Das Mob                                                     | iliar d          | ler ehe  | emalig   | en Sch   | ılossrä | ume h                  | armor   | iert _                  | perfekt                          |
|                | mit dem                                                     | heller           | n Eiche  | enbod    | en.      |         |                        |         |                         |                                  |
| b)<br>c)<br>d) | verständn<br>Gegenteil<br>nicht schri<br>bunt<br>so, dass n | von r<br>iftlich | natürlid |          | kann     |         | g) ki<br>h) ei<br>i) d |         | n<br>(ünstle<br>ve beti | nt<br>er entsprechend<br>reffend |
|                |                                                             |                  |          |          |          | 7       | 8                      | 9       | 10                      |                                  |
|                | 1 2<br>h                                                    | 3                | 4        | 5        | 6        |         | 0                      | ,       | .0                      |                                  |
|                |                                                             |                  |          |          |          |         |                        |         |                         |                                  |

### D6 Kunstfälschung: Wolfgang Beltracchi

Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form.

auffliegen • Betrug • diesmal • Echtheit • enttarnen • fälschen • folgenschwer • fortan • gesellschaftlich • hochrangig • imitieren • Jahrhundertfälscher • klassisch • Kunstfälschung • langweilen • Maltalent • Namen • Narr • passend • Stil • täuschen • umfassend • unruhig • verraten • verurteilen • vorzeitig

| Er wird als (1) <u>Jahrhunderttälscher</u> bezei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chnet: Wolfgang Beltracchi, der Maler,      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| der die deutsche Kunstwelt zum (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hielt, bis er wegen einer Kleinigkeit       |
| (3) Geboren wurde er 1951 als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wolfgang Fischer. Mit seinem außer-         |
| gewöhnlichen (4) ist er sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non als Jugendlicher aufgefallen. Er        |
| besuchte eine Kunstschule, die ihn aber (5) _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Danach folgten                              |
| (6) Wanderjahre, in denen er si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ich zum (7)                                 |
| Einzelgänger entwickelte. Mit über vierzig Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ren lernte er seine Frau Helene kennen,     |
| nahm bei der Heirat 1993 ihren (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | an und hieß (9) Beltracchi.                 |
| Mit ihr zusammen begann er, systematisch un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d im großen (10) die Kunstwelt              |
| zu (11) Seine (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gingen an Auktions-                         |
| häuser und brachten dort Millionen. Es gelang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ; ihnen über lange Zeit, (13)               |
| Kunstexperten sowie Journalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ten von der (14) seiner                     |
| Bilder zu überzeugen. Er (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ den Stil von etwa hundert Künstlern,      |
| darunter Meistern der (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moderne wie Monet oder Picasso, und         |
| (17) ihre Signaturen. Die Fälsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chungen wurden nur teilweise (18)           |
| 2010 unterlief ihm eine (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unachtsamkeit. Ein nicht                    |
| zur Entstehungszeit des Bildes (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inhaltsstoff einer Farbe                    |
| (21) ihn. Beltracchi wurde ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | seklagt und 2011 wegen (22)                 |
| und Urkundenfälschung zu sechs Jahren Haft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (23) Die kurze                              |
| Prozessdauer und die milde Strafe hat er seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | em (24) Geständnis                          |
| zu verdanken. 2015 (25) entla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | assen, lebt er heute mit seiner Frau in der |
| e i de la cial de la c | unter seinem eigenen Namen.                 |

## D7 In der Freizeit – Nomen aus dem Wortfeld Freizeit

Jeweils ein Wort passt nicht in die Reihe. Streichen Sie.

- Freizeitbeschäftigung: Hobby Leidenschaft Liebhaberei Passion Steckenpferd (ugs.) – <u>Veranstaltung</u> – Zeitvertreib
- 2. Kulturprogramm: Ausstellung Kino Konzert Lesung Vorfall Vortrag Vorstellung
- 3. Erholung: Ausgleich Auszeit Bürde Entspannung Muße Regeneration Ruhepause
- 4. Sport: Bewegung Bodystyling Fitness Gymnastik Körperkultur Trägheit Training

### Ergänzen Sie das passende Nomen von oben in der richtigen Form.

| 1)         | Autos sind seine große <u>Leiaerisc</u> | riai v.                                      |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0)         | In verschiedenen                        | stellen sich junge Autoren dem Publikum vor. |
| <u>:</u> ) | Manchmal ist es notwendig, eine l       | ängere vom Job zu nehmen.                    |
| d)         | Als zur Arbeitsl                        | oelastung macht sie regelmäßig Yoga.         |
| 9)         | Schon mit etwas                         | im Alltag kann man seine steigern            |
| )          | Als Kind war mein liebster              | , mit dem Hund zu spielen.                   |
| g)         | Der Trainerjob war nie sein             | , sondern nur eine Notlösung.                |
| 1)         | Für ein effektives                      | und für die notwendige                       |
|            | des Körpers sind                        | zwischen den Einheiten unerlässlich.         |
| )          | Ihre Malerei war reine                  | und diente nicht dem Gelderwerb.             |



### D8 Mußestunden – Wortfamilie Muße

Ergänzen Sie das passende Wort der Wortfamilie Muße in der richtigen Form und kreuzen Sie die richtige Bedeutungserklärung an.

Muße • Mußestunde • Mußezeit • müßig (2x) • Müßiggang (2x) • Müßiggänger

| 1.   | Sie verbringt ihre <u>Mußestunden</u> gern in der Sauna. O In der Sauna möchte sie                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | nichts tun. Ø Wenn sie Zeit hat, geht sie gern in die Sauna.                                                                                                                                                                                                          |
| 2.   | Es ist, über den Ausgang der Umfrage zu spekulieren.                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ○ Es bringt nichts, ○ Es ist langweilig,                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.   | Er ist ein elender                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ○ Er ist ein totaler Nichtsnutz. ○ Ihm gelingt alles ohne Mühe.                                                                                                                                                                                                       |
| 4.   | Das sind Fragen. O Diese Fragen sind leicht zu beantworten.                                                                                                                                                                                                           |
|      | O Das sind überflüssige und sinnlose Fragen.                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.   | Ich habe noch keine gefunden, die Fotos anzuschauen. O Ich habe noch                                                                                                                                                                                                  |
|      | keinen ruhigen Moment gefunden, O Es kostet mich zu viel Kraft,                                                                                                                                                                                                       |
| 6.   | wird oft als hohe Kunst bezeichnet.                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | O Leben auf Kosten anderer O Bewusstes Nichtstun                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.   | Wir benötigen mehr                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | O mehr Zeit zur Entspannung. O mehr Urlaub.                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.   | ist aller Laster Anfang. (Sprichwort)                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | O Faulheit ist der Beginn des Niedergangs. O Nichtstun ist ein guter Anfang.                                                                                                                                                                                          |
| Tipp |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Die wenigen Wörter der Wortfamilie <i>Muße</i> zeichnen sich durch gegenteilige Bedeutungen aus. Während <i>Muße</i> (f) immer positiv konnotiert ist, sind <i>müßig</i> und seine Ableitungen oft negativ.  Muße haben = innere Ruhe und Zeit haben                  |
| 1    | ein müßiges Leben führen = untätig und ohne sinnvolle Beschäftigung sein  Die Wortfamilie Muße gehört einer gehobenen Stilebene an. Insbesondere die  Ableitungen Müßiggänger (m) und müßiggängerisch finden sich vor allem in (älteren)  schriftsprachlichen Texten. |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## D9

## Zeit ist Geld. - Redewendungen zum Thema Zeit

Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form. Ordnen Sie den Redewendungen 1–13 die passenden Umschreibungen a-m zu.

all- • Gebot • Getd • gestern • halb • Jahr • kommen • Puppe • Rat • reif • Stunde • Zeichen • Zeit

| ١.  | Zeit ist <u>Gela</u> . (Sprichw        | (011)         |
|-----|----------------------------------------|---------------|
| 2.  | Das Haus ist bereits in diegekom       | men.          |
| 3.  | Du solltest die Gunst de<br>nutzen.    | r             |
| 4.  | Ich bin die längste<br>Freund gewesen. | dein          |
| 5.  | Er lässt nur<br>etwas von sich hören.  | _ Jubeljahre  |
| 6.  | Deine Zeit                             | noch.         |
| 7.  | Die Zeit ist                           | _ für Neues.  |
| 8.  | Das ist das                            | _ der Stunde. |
| 9.  | Die Ideen sind von                     | ·             |
| 10. | Sie hat dieerkannt.                    | der Zeit      |
| 11. | Sie haben mal wieder b                 | ois in die    |
| 12. | Wir mussten eine<br>Ewigkeit warten.   |               |
| 13. | Kommt Zeit, kommt<br>(Sprichwort)      | ·             |
|     |                                        |               |

7 = it ist Cold (Sprichwort) -

- a) Ihre Party ging bis spät in die Nacht.
- b) Du wirst deine Chance bekommen und eines Tages erfolgreich sein.
- c) Genau das ist in der momentanen Situation wichtig.
- d) Sie hat die aktuelle Situation richtig eingeschätzt.
- e) Wenn man geduldig abwartet, wird sich eine Lösung finden.
- f) Sie sind längst nicht mehr aktuell.
- g) Er meldet sich extrem selten.
- h) Es dauerte sehr lange.
- i) Es ist schon recht alt.
- j) Ich bin nicht mehr mit dir befreundet.
- k) Du solltest die Gelegenheit wahrnehmen.
- Jetzt muss endlich etwas anderes kommen.
- m) Man sollte seine Zeit sinnvoll nutzen.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| m |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

## **E** Arbeit und Digitalisierung

| ) L | ernen und Arbeiten – Synonyme Verben für <i>machen/tu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | rsetzen Sie das Verb <i>machen/tun</i> durch ein passendes anderes Verb<br>n der richtigen Form.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <u>absolvieren</u> • begehen • bereiten • einlegen • erledigen • erstellen • erzielen • unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.  | . Mancher Schüler möchte nach dem Abitur lieber eine Ausbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | machen/ <u>absolvieren</u> als ein Studium beginnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | Beim Deutschlernen machen/ komplizierte Grammatikregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | oft weniger Schwierigkeiten als der richtige Artikel eines Nomens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Damit das Lernen effektiv ist, sollte man ausreichend Lernpausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | machen/, um sich zu erholen und das Gelernte zu festigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | Beim Lernen kann es helfen, einen Plan zu machen/,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | was wann zu tun/ ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwas gegen die Arbeitslosigkeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | einzelnen Regionen Deutschlands zu tun/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | Jeder Fehler, den man im Umgang mit Kunden macht/, schadet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | letztendlich dem Unternehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Würde ein Unternehmen keinen Gewinn machen/, könnte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | es sich nicht weiterentwickeln oder Rücklagen bilden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Die Verleer werden der einde Western ist der eine der ein |
|     | Die Verben <i>machen/tun</i> sind so unspezifisch, dass sie je nach Kontext durch sehr unterschiedliche Verben oder andere Ausdrücke ersetzt werden können, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | idiomatisch und stilistisch manchmal schöner sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ich mache Kaffee. = Ich koche Kaffee. / Wir können nichts dagegen tun/machen. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Wir können nichts dagegen unternehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Das Verb <i>tun</i> wird auch in vielen festen, meist umgangssprachlichen Ausdrücken verwendet: <i>Der Hund tut nichts.</i> = <i>Der Hund beißt nicht</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## E2 Man tut, was man kann. – tun in idiomatischer Verwendung

Ordnen Sie den Wendungen 1–10 mit tun die passenden Umschreibungen a-j zu.

- Mit zwei Bewerbungen ist es nicht getan.
- 2. Er will mit seiner intriganten Kollegin nichts mehr zu tun haben.
- 3. Sein Chef tut ihm nichts.
- 4. Im Online-Marketing hat sich viel getan.
- Die Werbekampagne hat ihre Wirkung getan.
- 6. Das tut dem Projekt keinen Abbruch.
- 7. Der Laptop tut es noch.
- 8. Die Firma hat mit dem Skandal nichts zu tun.
- 9. Das tut nichts zur Sache.
- 10. Man tut, was man kann.

- a) Man versucht sein Mögliches.
   Man gibt sein Bestes.
- b) Sie hatte den gewünschten Effekt. Sie war erfolgreich.
- c) Da ist viel passiert.Da hat sich viel verändert.
- d) Das ist hier unwichtig.Das gehört nicht dazu.
- e) Man kann ihn noch verwenden.
- f) Sie ist nicht darin involviert.
- g) Das schadet ihm nicht.
- h) Er möchte keinen Kontakt mehr zu ihr und meidet sie.
- i) Er lässt ihn in Ruhe arbeiten.
- i) Das reicht nicht aus.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| i |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

# Wirtschafts- und Berufsleben – Nomen aus der Wortfamilie sehen

Ergänzen Sie das passende Nomen im Satz und ggf. ein zweites Mal im Kompositum.

<u>Absicht</u> • Ansehen • Ansicht • Aufsehen • Aufsicht • Aussicht • Einsicht • Nachsehen • Nachsicht • Übersicht • Versehen • Vorsicht • Weitsicht • Zuversicht

| 1. | Ich habe nicht die | Absicht, | zu | kündigen. / | Kündigungs <u>absicht</u> |
|----|--------------------|----------|----|-------------|---------------------------|
|----|--------------------|----------|----|-------------|---------------------------|

| 2. | Der Betriebsrat ist der | , dass die Kündigung unrechtmäßig war. |
|----|-------------------------|----------------------------------------|
|    | sache.                  |                                        |
| 3. | Die Abmahnung war ein   | und wird zurückgenommen.               |

| 4.   | Mit seinen provokanten Werbeplakaten hat das Unternehmen viel                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | erregt. /erregend                                                                                                                                                            |
| 5.   | Die Werbeagentur hat durch ihre Aktionen massiv an verloren.                                                                                                                 |
|      | verlust                                                                                                                                                                      |
| 6.   | Das Forschungsprojekt steht unter strenger wissenschaftlicher                                                                                                                |
|      | pflicht                                                                                                                                                                      |
| 7.   | Das Projekt ist so komplex, dass der einzelne Mitarbeiter schnell die                                                                                                        |
|      | verliert. /plan                                                                                                                                                              |
| 8.   | Rezessionsbedingt sind für die meisten Unternehmen die                                                                                                                       |
|      | für das kommende Halbjahr weniger günstig als erwartet.                                                                                                                      |
|      | Geschäfts                                                                                                                                                                    |
| 9.   | In wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben kleinere Betriebe oft das                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                              |
| 10.  | In der Krise müssen Personalmanager Vertrauen und                                                                                                                            |
|      | ausstrahlen.                                                                                                                                                                 |
| 11.  | Jeder Mitarbeiter hat das Recht, in seine Personalakte zu nehmen.                                                                                                            |
|      | Akten                                                                                                                                                                        |
| 12.  | Manche Kollegen werden mit mehr behandelt als andere.                                                                                                                        |
| 13.  | Bei der Beschäftigung von externen Mitarbeitern ist in Hinsicht auf Datensicherheit                                                                                          |
|      | besondere geboten. /maßnahme                                                                                                                                                 |
| 14.  | Erfolgreiche Unternehmen planen flexibel, verantwortungsbewusst und mit                                                                                                      |
|      | ·                                                                                                                                                                            |
| Tipp | ••••••                                                                                                                                                                       |
|      | ie Nomen der Wortfamilie <i>sehen</i> werden mit dem nominalisierten Infinitiv <i>Sehen</i> (n) oder                                                                         |
|      | em eigenständigen Nomen <i>Sicht</i> (f) gebildet.                                                                                                                           |
|      | ussehen → das Aussehen, übersehen → die Übersicht, Sicht → die Zuversicht                                                                                                    |
|      | anchmal gibt es beide Wortbildungstypen, die mit unterschiedlichen Bedeutungen ein-<br>ergehen: das Aussehen (= das äußere Erscheinungsbild) → die Aussicht (= der Ausblick) |
|      | g gibt auch die Nomenbildung mit Suffix <i>-ung: die Vorsehung</i> (= die göttliche Bestimmung)                                                                              |

## E4 Informationssicherheit – Wortfeld Datenschutz

Wie heißen die Wörter? Bringen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge oder ergänzen Sie die fehlenden Vokale.

| Datenschutz: Mit dem Begriff Datenschutz ist der Schutz (1) (nergezobenensoper) |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| personenbezogener Daten gemeint. Damit sollen (2) Persönlichke itsrechte        |
| geschützt und informationelle (3) Slbstbstmmng garantiert werden.               |
| (4) (tetragaufbeschutztenDa), die es                                            |
| auf Betriebs-, Landes- und (5) B_nd_s_b_n_ gibt, kontrollieren die Einhaltung   |
| von (6) (zensetgeschutztenDa)                                                   |
| Datensicherheit: Datensicherheit bezieht sich auf den Schutz sämtlicher         |
| (7) d_g_t_l_r und (8)n_l_g_r Informationen, auch ohne (9) (zugbenensoPer)       |
| , der mit entsprechenden (10) tchnschn oder                                     |
| (11)rgn_s_t_r_schn Maßnahmen (12) (tetleiswährge)                               |
| werden soll. Ziel ist es, zu verhindern, dass (13)nbf_gt Zugang zu Daten        |
| erhalten und diese weitergeben, (14) (renliepunima) oder                        |
| löschen können.                                                                 |
| Datenmissbrauch: Unter Datenmissbrauch versteht man die (15) kr_m_n_II_ Nutzung |
| von (16) (nenlestohge) Daten. Dem Datenmissbrauch geht der                      |
| (17) D_t_ndbst_hl oder (18) D_t_nkl voran. Daten können aber auch               |
| (19)llgl erworben werden. (20)pfr sind nicht nur (21) (nensopervatPri)          |
| , sondern oft auch große Unternehmen. Unter Datenmiss-                          |
| brauch fällt beispielsweise (22) (trugbetenkarditKre)                           |

## E5 Vertrauliche Daten – Wortfeld Daten

Welcher Ausdruck passt nicht in den Kontext? Streichen Sie.

- 1. Ihre Daten werden anonym/trea/vertraulich behandelt.
- 2. Sensible Personendaten sind besonders geschützt/gesichert/versichert.
- 3. Es erfolgt keine Weitergabe/Weiterführung/Weiterleitung von Daten an Dritte.
- 4. Dritte erhalten keinen Eingang in/Zugang zu/Zugriff auf Ihre Daten.
- 5. Sie können der *Erledigung/Nutzung/Verarbeitung* Ihrer Daten jederzeit widersprechen.

### E6 Was ist ein "Trojaner"? – Wortgeschichte

Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form.

ablaufen • anspielen • besiegeln • Computervirus • einschleusen • funktionieren • hölzern • identifizieren • Krieg • Malware • Nutzerdaten • nützlich • Pferd • schädlich • Schadprogramm • unbedacht • Untergang • unüberschaubar • Zugang • zwangsläufig

| "Trojaner" ist die Kurzform für "Trojanisches (1) <u>Pferd</u> ". Das Wort stammt aus der eng- |                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| lischen Computersprache und bezeic                                                             | hnet ein bestimmtes (2)                        |  |  |  |  |
| das ähnlich (3)                                                                                | wie das trojanische Pferd aus der griechischen |  |  |  |  |
| Mythologie. Mit einem riesigen (4)                                                             | Pferd, in dem Krieger versteckt                |  |  |  |  |
| waren, (5) die                                                                                 | Griechen den (6)Trojas und                     |  |  |  |  |
| beendeten den Trojanischen (7)                                                                 |                                                |  |  |  |  |



| Der "Computer-Troja                                             | nner" (8) auf diese S        | Sage Das Programm ist als |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| (9)                                                             | _ Anwendung getarnt, während | d im Hintergrund (10)     |  |  |  |
| Prozesse (11)                                                   | Durch (12)                   | Herunterladen             |  |  |  |
| solcher (13)                                                    | kann Unbefugten der (14      | (4) zum System und        |  |  |  |
| damit das Abgreifen von (15) ermöglicht werden. Trojaner        |                              |                           |  |  |  |
| sind nicht identisch                                            | , können diese jedoch        |                           |  |  |  |
| (17) Moderne Anti-Viren-Programme (18)                          |                              |                           |  |  |  |
| die verschiedensten Arten von Schadsoftware, wobei sie der (19) |                              |                           |  |  |  |
| Entwicklung von Viren und Trojanern (20) hinterherhinken.       |                              |                           |  |  |  |



## E7 Onlinesüchtig – Zusammengesetzte Adjektive

Ergänzen Sie den zweiten Teil der Adjektive.

```
-bedürftig • -bereit • -bewusst • -fähig • -fern • -fertig • -frei •
-freundlich • -gerecht • -günstig • -mäßig • -pflichtig • -sicher •
        -süchtig • -trächtig • -wertig • -widrig • -würdig
```

|     | Julienting World Ward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Immer mehr Jugendliche sind online <u>süchtig</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | Die tägliche Internetnutzung bei Jugendlichen ist oft grenzlang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Entscheidend ist der verantwortungs Umgang mit dem Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | Computerspiele sollen alters sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Virtuelle Räume sind nicht automatisch realitäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.  | Vor leicht Umgang mit persönlichen Daten im Internet wird gewarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.  | Die Hinweise zum Datenschutz sind teilweise erklärungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Was in der analogen Welt gesetzes ist, ist es auch in der digitalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Das Internet ist kein rechts Raum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Manche Lernplattformen sind nicht besonders benutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | Es gibt kostenlose und kosten Lernportale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | Die meisten Übersetzungsprogramme sind verbesserungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | Digitale Geschäftsmodelle sind zukunfts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. | Man unterscheidet zwischen privatem und berufs Bloggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. | Heutzutage sind nahezu alle Fernsehgeräte internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | Ein neues Smartphone ist nicht sofort betriebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. | Gebrauchte Laptops sind oft sehr preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. | Digitale Unterschriften müssen fälschungs sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Bestimmte Adjektive können mit Nomen oder Verben zu neuen Adjektiven zusammengesetzt werden. Dabei bleibt die Bedeutung des adjektivischen Grundwortes auch in der Zusammensetzung erhalten, oft in abstrakter und abgeschwächter Form: bereit $\rightarrow$ startbereit, fähig $\rightarrow$ straffähig, schwach $\rightarrow$ umsatzschwach Fugenelemente sind möglich: $nah \rightarrow kundennah$ , $kräftig \rightarrow zahlungskräftig$ |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### E8 Rund ums Internet – Nomen aus dem Wortfeld Internet

Ordnen Sie die Ausdrücke aus dem Wortfeld Internet in die Tabelle ein.

Anbieter • Computerviren • Datenübertragung • Hackerangriff • Identitätsdiebstahl • Internet der Dinge • IP-Adresse • künstliche Intelligenz • Kryptowährungen • Lernportale • Netzwerk • Onlinebetrug • soziale Netzwerke • Sprachassistenten • Vergleichsportale • (softwarebasierte) Videokonferenzen • WLAN

| Internet                  | Anbieter, |
|---------------------------|-----------|
| Digitalisierung           |           |
| Digitale<br>Plattformen   |           |
| Internet-<br>kriminalität |           |

Wählen Sie den passenden Ausdruck von oben aus und ergänzen Sie ihn in der richtigen Form. Ergänzen Sie auch die fehlenden Vokale in den Nomen.

| 1. | Vom jeweiligen <u>Anbieter</u> und der V <u>e</u> rb <u>i</u> nd <u>u</u> ngs <u>a</u> rt hängt es ab, wie hoch die |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Geschwindigkeit der im Internet ist.                                                                                |
| 2. | Der Vorteil von ist neben K_st_n_rsp_rn_s                                                                           |
|    | die Unabhängigkeit vom Standort sowie die schnellerrchbarkt.                                                        |
| 3. | existieren in vielfältigen Formen und haben ein riesiges                                                            |
|    | Sch_d_nsp_t_ntl. Dabei werden S_ch_rhtsl_ck_n in Systemen                                                           |
|    | aufgespürt und attackiert, z.B. mittels                                                                             |
| 4. | Hoch entwickeltelgr_thmn sind die Grundlage für                                                                     |
|    | Mit ihrer Hilfe funktionieren z.B                                                                                   |
| 5. | Unternehmen nutzen als wichtige                                                                                     |
|    | W rh k n l ohne die zeitgemäßes M rk t ng nicht mehr möglich wäre                                                   |

## E9 Berufe mit Zukunft – Wortfeld Onlineberufe

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der richtigen Form und ordnen Sie den Berufsbeschreibungen 1–5 die Berufsbezeichnungen a–e zu.

bespielen • Blogger • Datenschutz • fernsteuerbar • firmenspezifisch •
Funktionsweise • optimieren • pflegen • <del>Präsenz • sensibel • Sicherung • Strategie • Vernetzung • unterweisen • verschlüsseln • zukunftsweisend</del>

| 1  | Er kümmert sich um die <u>Präsenz</u> des Unternehmens | in     |   | a) Kr | yptolo | ge    |
|----|--------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------|-------|
| 1. |                                                        |        |   | -/    | ,,     | 0-    |
|    | den sozialen Medien und den Kontakt zu                 |        |   |       |        |       |
|    | Kunden. Dafür kooperiert er z.B. mit                   |        |   |       |        |       |
|    | füllt die Plattformen mit Inha                         | lten.  |   |       |        |       |
| 2. | Als Verantwortlicher für Datenschutz im Unternehmen    | ist es |   | b) KI | -Entwi | ckler |
|    | seine Aufgabe,zur                                      |        |   |       |        |       |
|    | der Daten zu entwickeln. Er gibt Verhaltensregeln vor, |        |   |       |        |       |
|    | und überprüft Mitarbeiter.                             |        |   |       |        |       |
| 3. | Es handelt sich um einen Beruf im                      |        |   | c) Ka | ufmar  | ın im |
|    | für den Mathematiker oder Informatiker gefragt sind. S | ie     |   | E-(   | Comm   | erce  |
|    | sollen Daten so                                        | ,      |   |       |        |       |
|    | dass Hacker keine Chance haben.                        |        |   |       |        |       |
| 4. | Sogenannte smarte Geräte sind                          |        |   | d) So |        |       |
|    | Über eine App werden Dinge im Haus                     |        |   | Ma    | anager | **    |
|    | gemacht. Dazu ist die richtigeu                        | nd     |   |       |        |       |
|    | Programmierung von Spezialisten notwendig.             |        |   |       |        |       |
| 5. | In diesem Beruf setzt man sich mit der speziellen      |        |   | 857   | Sicher |       |
|    | von Online-Shops auseinander. N                        | 1an    |   | ma    | anager |       |
|    | erlernt, wie geeignete Webportale erstellt,            |        |   |       |        |       |
|    | und immer wieder werden.                               |        |   |       |        |       |
|    |                                                        | 1      | 2 | 3     | 4      | 5     |

d

## E10 Feierabend! – Redewendungen zum Thema Arbeit

Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form. Ordnen Sie den Redewendungen 1–13 die passenden Umschreibungen a-m zu.

> echt • Eisen • fangen • Feierabend • Hand • kochen • lang • ruhig • Straße • Stück • Treppe • Vitamin • Zielgerade

| 1.  | 1. Wir machen jetzt <u>Feierabend</u> ! a) Sie stresst sich nicht. |         |            |                |         |          |                  |                   |                 |                    |        |         |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|---------|----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------|---------|------------------|
| 2.  | Er wur<br>auf die                                                  |         |            |                |         | b)       | Sie ha<br>Karrie | at ohn<br>ere ger | 77.0            |                    | stung  |         |                  |
| 3.  | Du gel<br>alten                                                    |         |            | _              | icht zu | c)       | Sie ha           |                   |                 | e besse<br>nkeiter |        |         |                  |
| 4.  | Sie sch                                                            | niebt e | ine        | -              | K       | (ugel.   |                  | ~ d)              | Wir b           | eende              | n den  | Arbeits | stag.            |
| 5.  | Das Pr                                                             | ojekt   | befind<br> | et sich        | auf d   | e)       | Ich ge<br>mehr   | be sch            |                 |                    | stes,  |         |                  |
| 6.  | Er ist e                                                           | in      | _          | Ar             | beitsti | ier.     |                  | f)                | Du wi           | rst no             | ch geb | raucht  |                  |
| 7.  | Sie schieben alles auf die Bank.                                   |         |            |                |         |          |                  |                   |                 |                    |        | urch pe | ersönliche       |
| 8.  | Die Ko<br>nur mi                                                   | aı      | h)         | Ihm w<br>gekün |         | völlig u | ınvorb           | ereitet           |                 |                    |        |         |                  |
| 9.  | Da lieg<br>Arbeit                                                  |         |            | artes _        |         |          |                  | i)                | Wer si<br>Sache |                    |        |         | eine<br>/orteil. |
| 10. | Ich hab                                                            | e auc   | h nur z    | zwei _         |         |          |                  | j)                | Er arb          | eitet e            | xtrem  | viel ur | nd lange.        |
| 11. | Sie ist die hinaufgefallen. k) Es steht kurz vor dem Abso          |         |            |                |         |          |                  |                   |                 | schluss.           |        |         |                  |
|     | Er ist mit B zu seinem Job gekommen.                               |         |            |                |         |          |                  |                   | Wir ha          |                    | s noch | lange   | nicht            |
|     |                                                                    |         |            |                |         |          |                  |                   |                 | iert se<br>erledi  |        | ge, bis | sie              |
| 1   | 2                                                                  | 3       | 4          | 5              | 6       | 7        | 8                | 9                 | 10              | 11                 | 12     | 13      |                  |
|     |                                                                    |         |            |                |         |          |                  |                   |                 |                    |        |         |                  |

### Ctant und Cocollechaft

| F  | 51                                                                                                                                                                   | taat und Gesenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F1 | Die Bundesrepublik Deutschland – Wortfeld Staat Wie heißen die Wörter? Ergänzen Sie die fehlenden Vokale. Kreuzen Sie dann jeweils die beiden richtigen Aussagen an. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 1.                                                                                                                                                                   | Deutschland ist $\emptyset$ eine $f\underline{\ddot{o}}d\underline{e}\underline{r}\underline{a}\underline{l}\underline{e}$ und $\underline{p}\underline{a}\underline{r}\underline{l}\underline{a}\underline{m}\underline{e}\underline{n}\underline{t}\underline{a}\underline{r}\underline{i}\underline{s}\underline{c}\underline{h}\underline{e}$ Demokratie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | ∅ ein R_chtsstt, in dem sich der Staat und alle Bürger an die                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | G_s_tz_ h_lt_n müssen. O ein s_z_ l_st_sch_r St_ t_nb_nd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 2.                                                                                                                                                                   | Die Gewaltenteilung in L_g_sl_t_v_, _x_k_t_v_ und J_d_k_t_v_                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | O ist ein Pr_nz_p der D_m_kr_t O sorgt für M_chtb_gr_nz_ng und                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | verhindert M_chtm_ssbrch. O ist nicht im Gr_ndg_s_tz v_r_nk_rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 3.                                                                                                                                                                   | Der Bundespräsident O ist das Stts_b_rhpt und der erste                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | Bürger im Staat. ○ wird alle fünf Jahre vom V_lk g_w_hlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | O hat vor allem r_pr_s_nt_t_v_ und v_lk_rr_chtl_ch_ Aufgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 4.                                                                                                                                                                   | Die Länder O sind nicht auf B_nd_s_b_n_ v_rtr_t_n. O haben eigene                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | P_rl_m_nt_ und Z_st_nd_gkt_n. O teilen sich mit dem Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | dies_b_ng der Sttsg_w_lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 5.                                                                                                                                                                   | O Der Bundestag hat die Aufgabe der G_s_tzg_b_ng (Legislative) und der                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | R_grungsk_ntr_ll O Er wird alle vier Jahre vom V_lk_g_w_hlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      | O Im Bundestag sind alle p_l_t_sch_n Parteien v_rtr_t_n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6. Der Bundeskanzler/Die Bundeskanzlerin O wird bei den B nd st gsw hl n gewählt. O kann höchstens zwei W\_hlp\_r\_\_d\_n r\_g\_\_r\_n. O bildet zusammen mit den B\_nd\_sm\_n\_st\_rn die R\_g\_\_r\_ng (Exekutive).
- 7. O Im Bundesrat sind alle 16 L\_nd\_r v\_rtr\_t\_n. O Jedes Land stellt

pr\_p\_rt\_\_nal zur \_\_\_nw\_hn\_rz\_hl drei bis höchstens sechs V\_rtr\_t\_r. O Der Bundesrat wird alle vier Jahre vom Volk n\_\_ g\_w\_hlt.

8. O In allen Gerichten (Judikative) sitzen \_\_n\_bh\_\_ng\_g\_\_R\_cht\_\_r. O R\_\_cht\_\_r können nicht bg I hnt werden. O Das b rst Gericht ist das B nd sv rf\_ss\_ngsg\_r\_cht, dessen \_\_ntsch\_\_d\_ng\_n b\_nd\_nd sind.

### F2 Bürokraten – Nomen auf -krat

Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in der richtigen Form und ordnen Sie den Personenbezeichnungen 1–6 die passenden Umschreibungen a-f zu.

Belange • herrschend • hierarchisch • konsequent • Macht • Prinzip • rational • Reichtum • starr • Überzeugung • uneingeschränkt • Volk

| 1.          | Demokra   | t ~ |   | a) | ) Er verkörpert strenge Reglementierungen, |                                         |               |          |                  |  |
|-------------|-----------|-----|---|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|------------------|--|
|             |           |     |   |    | Prinzipie                                  | n und                                   |               |          | Dienstwege,      |  |
|             |           |     |   |    | wie sie ir                                 | n der Verwaltur                         | ng üblich sin | ıd.      |                  |  |
| 2.          | Autokrat  |     |   | b) | Für ihn h                                  | aben die                                | d             | er EU ob | erste Priorität  |  |
|             |           |     |   |    | und werd                                   | den                                     |               | nach auß | Ben verteidigt.  |  |
| 3.          | Plutokrat |     |   | c) | Sein                                       | *************************************** | _ und leide   | nschafts | loses Handeln    |  |
|             |           |     |   |    | folgt dem                                  | naturwissens                            | chaftlichen   | ×        | des              |  |
|             |           |     |   |    | Funktioni                                  | ierens.                                 |               |          |                  |  |
| 4. Eurokrat |           |     |   | d) | Er steht f                                 | ür                                      |               |          | Ausübung von     |  |
|             |           |     |   |    |                                            | , ohne Rücks                            | icht auf and  | lere und | deren Meinung.   |  |
| 5.          | Technokr  | at  |   | e) | Er ist Teil                                | einer                                   |               | KI       | asse, deren      |  |
|             |           |     |   |    | Macht un                                   | d politischer Ei                        | influss auf _ |          | beruht.          |  |
| 6.          | Bürokrat  |     |   | f) | Er vertritt                                | t die <u>Überzeu</u>                    | gung , dass   | der poli | tische Wille des |  |
|             |           |     |   |    |                                            | , der durch                             | Mehrheit be   | estimmt  | wird, zu respek- |  |
|             |           |     |   |    | tieren ist.                                |                                         |               |          |                  |  |
| 1           | 2         | 3   | 4 | Т  | 5 6                                        |                                         |               |          |                  |  |
| f           |           | -   |   |    |                                            |                                         |               |          |                  |  |
|             |           |     |   |    |                                            |                                         |               |          |                  |  |

Tipp .....

Alle fremdsprachigen Nomen mit dem Suffix -krat (-kratin) bezeichnen Personen, die im Sinne des griechischen Nomens kratos (= Herrscher, Anhänger) von ihrer Tätigkeit bestimmt sind oder einer bestimmten Gruppe angehören: der Aristokrat/die Aristokratin (= Adelsherrscher/-in, Angehörige(r) der Aristokratie)



F3 Fakten aus Deutschland – Adjektivsynonyme im Kontext

Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Adjektive durch passende andere Adjektive in der richtigen Form.

ausgedehnt • ausreichend • ausschlaggebend • beharrlich • beständig • beträchtlich • drastisch • ehrenamtlich • gängig • grundlegend • lebensbedrohlich • überkommen • vordringlich • zielstrebig

| 1. | Die Anzahl der Deutschen, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | freiwillig/ <u>ehrenamtlich</u> engagiert, nimmt stetig/ zu.                     |
| 2. | Die Lebenswelten von Männern und Frauen in Deutschland nähern sich an, wobei     |
|    | herkömmliche/ Rollenbilder aufgebrochen werden.                                  |
|    | Es ist z.B. selbstverständlicher/ als früher, viele Dinge gemeinsam              |
|    | zu regeln.                                                                       |
| 3. | Eine beachtliche/ Mehrheit der Deutschen unterstützt                             |
|    | die Energiewende und den ambitionierten/ Ausbau der                              |
|    | erneuerbaren Energien, der zum Klimaschutz beitragen soll.                       |
| 4. | In Deutschland muss weiter hartnäckig/ für eine Organspende                      |
|    | geworben werden, da der Bundestag eine radikale/                                 |
|    | Reform abgelehnt hat.                                                            |
| 5. | Ein vorrangiges/ Anliegen deutscher Politik ist die                              |
|    | Integration von Migranten, da sie entscheidend/                                  |
|    | für das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft ist.                        |
| 6. | Die Überalterung der Gesellschaft hat einen erheblichen/                         |
|    | Anstieg pflegebedürftiger Menschen zur Folge, die angemessen/                    |
|    | versorgt werden müssen.                                                          |
| 7. | Deutschland hat ein <i>umfassendes</i> / Sozialnetz und ein                      |
|    | gut funktionierendes Versicherungssystem hervorgebracht, mit dem es seine Bürger |
|    | vor existenziellen/ Risiken schützt.                                             |

## F4 Wann spricht man von "Inklusion"? – Wortgeschichte

Ergänzen Sie das passende Wort in der richtigen Form.

anstreben • Ausgrenzung • ausschließen • Behinderung • benachteiligen • beschulen • diskriminiert • Einbeziehen • erfahren • Exklusion • formulieren • gesamtgesellschaftlich • Gesellschaft • gleichermaßen • Herkunft • Integration • komplementär • selbstbestimmt • separat • Sonderschule • Teilhabe • Zugang

| Inklusion ist eine polit | ische und (1) <u>gesamtgese</u> | llschaftliche Aufgabe, die in den      |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| letzten Jahren verstärl  | kte Aufmerksamkeit in der S     | chulpädagogik (2)                      |
| hat. Seit der UNESCO-    | Weltkonferenz 1994 in Sala      | manca wird der Begriff "Inklusion" vor |
| allem dann verwendet     | t, wenn es um Menschen mit      | (3) und ihren                          |
| (4) Z                    | u Bildungsmaßnahmen geht        | . Das Wort bedeutet so viel wie        |
| ,,(5), ,                 | Zugehörigkeit" und ist als (6)  | Begriff                                |
| zu Exklusion zu verste   | ehen, was mit "(7)              | , Ausschluss" zu über-                 |
| setzen ist. Beide Wört   | er gehen auf das Lateinische    | zurück. Übergreifend meint Inklusion   |
| das (8)                  | ausgegrenzter und               | (9)                                    |
| Menschen in die (10) _   | und                             | die Ermöglichung gleichberechtigter    |
| und (11)                 | Teilhabe                        | in allen Bereichen. Seit 1994 steht    |
| im Grundgesetz, dass,    | niemand wegen seiner Behi,      | nderung (12)                           |
|                          | darf". Ähnliches wurde in S     | alamanca vor allem für den Bereich     |
| der Schulbildung (13) _  | Alle Kin                        | der sollen unabhängig von ihrer        |
| (14) u                   | nd ihren Fähigkeiten (15)       | gefördert                              |
| werden. In Deutschlan    | d begann man Ende des 19.       | Jahrhunderts, Kinder mit Lernbehin-    |
| derungen an (16)         | zu un                           | terrichten. Sie wurden nicht mehr      |
| von Bildung (17)         | Obv                             | vohl es keine (18)                     |
| mehr gab, war man noo    | ch weit von Inklusion entferi   | nt. Ab den 1960er Jahren baute man     |
| das Sonderschulsystem    | າ aus, um Kinder mit Förderb    | pedarf (19)zu                          |
| (20)                     | . Erst auf dem Arbeitsmarkt     | erfolgte die (21)                      |
| Inklusion wird heute fü  | r das gesamte Schul- und Bi     | ldungssystem (22)                      |
| und reicht viel weiter a | Is Integration.                 |                                        |



## F5 Scheine und Bescheinigungen – Wortfamilie scheinen

Welche Nomenkomposita aus der Wortfamilie *scheinen* sind gemeint? Schreiben Sie die Nomen richtig und ergänzen Sie die Artikel.

### F6 Vor Gericht – Wortfamilie scheinen

### Ergänzen Sie das passende Wort aus der Wortfamilie scheinen in der richtigen Form.

|     | · ·                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SC  | Anschein • erscheinen • Schein • Schein • scheinbar • Scheinehe • heinen • Scheinfirma • scheinheilig • Scheinwelt • unscheinbar • Vorschein |
| 1.  | Der <u>Schein</u> trügt.                                                                                                                     |
| 2.  | Der Anwalt nichts gewusst zu haben.                                                                                                          |
| 3.  | Der Angeklagte tat                                                                                                                           |
| 4.  | Mit der konnten jahrelang Gelder gewaschen werden.                                                                                           |
| 5.  | Die Zeugenaussage dem Richter äußerst unglaubwürdig.                                                                                         |
| 6.  | Allem nach hatte der Angeklagte tatsächlich die Wahrheit gesagt.                                                                             |
| 7.  | Nachbarn beschrieben den Mörder als und harmlos.                                                                                             |
| 8.  | Der so nette Nachbar war in Wirklichkeit ein Verbrecher.                                                                                     |
| 9.  | Bei den Ermittlungen kamen weitere belastende Indizien zum                                                                                   |
| 10. | Der Angeklagte ging nur zum auf die Taktik des Anwalts ein.                                                                                  |
| 11. | Das Opfer lebte in einerohne jeden Bezug zur Wirklichkeit.                                                                                   |
| 12. | Jedes Jahr werden zahlreiche aufgedeckt.                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                              |
| Ord | nen Sie den Sachverhalten in 1–12 die passende Umschreibung a–I zu.                                                                          |

- a) Regelmäßig werden vorgetäuschte, nur formal existierende Ehen entlarvt.
- b) Mit der Briefkastengesellschaft wurden illegale Geschäfte verschleiert.
- c) Seine Welt stimmte nicht mit der Realität überein.
- d) Etwas ist anders, als es auf den ersten Blick aussieht.
- e) Die Behauptungen wirkten zweifelhaft.
- f) Er galt als unauffällig und ungefährlich.
- g) Offensichtlich stimmten seine Aussagen.
- h) Man fand neues Beweismaterial.
- i) Er versteckte sich hinter einer freundlichen Maske.
- j) Anscheinend war er nicht informiert.
- k) Er verhielt sich heuchlerisch.
- I) Es sah so aus, als ob er das Vorgehen unterstützen würde.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| d |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |



## F7 Ich erhebe Widerspruch. – Präfixe wieder-/wider-

Ergänzen Sie das richtige Präfix wieder- oder wider-.

| 1.   | Sie können gegen einen amtlichen Bescheid <i>Wider</i> spruch erheben.                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   | Verträge können innerhalb einer bestimmten Fristrufen werden.                                                                      |
| 3.   | Die Verwendung vonverwertbaren Materialien ist ein erklärtes                                                                       |
|      | politisches und gesellschaftliches Ziel.                                                                                           |
| 4.   | Zuhandlungen werden mit einer hohen Geldstrafe geahndet.                                                                           |
| 5.   | Bei dem Täter handelt es sich um einenholungstäter.                                                                                |
| 6.   | Der Prozess wurde nach Jahrzehntenaufgerollt.                                                                                      |
| 7.   | Er hat abscheuliche undwärtige Verbrechen begangen.                                                                                |
| 8.   | Das Prinzip dergutmachung beruht auf der Annahme, dass Strafe                                                                      |
|      | kein geeignetes Mittel in der Erziehung ist.                                                                                       |
| 9.   | Die Weiße Rose gehört zu den bekanntestenstandsgruppen im                                                                          |
|      | Nationalsozialismus.                                                                                                               |
| 10.  | Der Mauerfall 1989 markierte den ersten Schritt zurvereinigung.                                                                    |
| Гірр |                                                                                                                                    |
|      | Die Präfixe wieder- und wider- können vor Verben, Nomen oder Adjektiven                                                            |
|      | tehen, wo wieder "noch einmal, zurück" und wider "gegen, entgegen" bedeutet.<br>viedersehen/widersprechen, Wiedersehen/Widerspruch |
| - 1  | n ähnlicher Bedeutung existieren beide Präfixe auch als eigenständige Wörter,                                                      |
|      | wieder als Adverb und wider als Präposition mit Genitiv:                                                                           |
| E    | s geht ihm wieder besser. / Sie hat wider besseren Wissens gehandelt.                                                              |



# In der Europäischen Union – Redewendungen mit Wortpaaren

Was passt? Kreuzen Sie das richtige Wort an und ergänzen Sie es im Wortpaar.

| 1.   | Ein Beitritt zur Europäischen Union lässt sich nicht zwischen Tür und Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | besprechen. Ø Angel ○ Fenster ○ Klinke ○ Tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | Der EU-Vertrag ist endlich unter Dach und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ○ Akten ○ Daten ○ Fach ○ Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.   | In der Europäischen Union kann nicht jeder Mitgliedstaat nach Belieben schalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | und O handeln O schelten O walten O wirken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.   | Alle Staaten der Europäischen Union sind auf Gedeih und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | voneinander abhängig. O Glück O Verdienst O Verderb O Verfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.   | Innerhalb der Europäischen Union wird entschieden, was man an ihren Grenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | tun und kann. O lassen O leisten O ruhen O trinken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.   | Die EU-Ratsvorsitzende hat ihre Ziele klipp und benannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | O klapp O klar O klein O klug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.   | Die EU-Abgeordnete gab ihr Mandat sang- und zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | O klaglos O klanglos O stimmlos O tonlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Гірр |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \    | Wortpaare, meistens Nomen, aber auch Verben und Adjektive/Adverbien, sind fest miteinander verbunden und in ihrer Bedeutung besonders eindringlich. Dabei verhalten sich beide Wörter in der Regel wie Synonyme, die sich klanglich durch Alliteration oder Reim verstärken können.  mit Müh und Not = unter großen Schwierigkeiten weit Wind und Wetter = bei jedem Wetter, auf Schritt und Tritt = ständig und überall, klipp und klar = absolut klar, hegen und pflegen = liebevoll behandeln Wanche Wörter existieren nur in ihrer Verbindung im Wortpaar:  mit Fug und Recht = mit voller Berechtigung auf Gedeih und Verderb (Antonyme!) = bedingungslos |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# F9 Hinter Schloss und Riegel – Redewendungen mit Wortpaaren

Ergänzen Sie den fehlenden Teil des Wortpaares und ordnen Sie den Wortpaaren 1–15 die passenden Umschreibungen a-o zu.

einzig • Fug • hoch • Kragen • Leib • Nacht • nichtig • Not • <u>Riegel</u> • Schritt • Sinn • steif • stichfest • Trug • übel

| 1.  | Die Tät                                                      | er sitz | zen <i>hii</i> | nter S | chloss             | und _   | Riege         | <u>el</u> . — |                 | a)   | mit   | voller          | Bere    | chtigu | ng     |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|--------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|------|-------|-----------------|---------|--------|--------|
| 2.  | Er wird <i>auf und Tritt</i> polizeilich überwacht.          |         |                |        |                    |         | b)            |               | eirrba<br>timmt |      | absol | uter            |         |        |        |
| 3.  | Mit Mü                                                       | h und   |                | _ entg | ging e             | r einei | r Hafts       | strafe.       |                 | c)   | aus   | schlie          | ßlich   |        |        |
| 4.  | Die Be                                                       | _       | versc          | hwan   | den <i>b</i>       | ei      |               |               |                 | d)   |       | gedru<br>angslä | . 5     |        |        |
| 5.  | Sein Le                                                      | eben b  | esteh          | t aus  | Lug u              | nd      |               | _•            |                 | e)   | run   | d um            | die Ul  | nr     |        |
| 6.  | Der Tät<br>Verstal                                           |         | ndelte         | ohne   |                    | uı      | nd            |               |                 | f)   |       | ültig,          |         |        |        |
| 7.  | Die Ak                                                       |         | ann si         | е Кор  | f und <sub>.</sub> |         |               |               |                 | g)   | lücl  | kenlos          | , unui  | nstöß  | lich   |
|     | kosten                                                       |         |                |        |                    |         |               |               |                 | h)   | mit   | äuße            | rster A | Anstre | ngung  |
| 8.  | Die An<br>fest ihr                                           |         |                |        |                    |         | una           |               |                 | i)   | mit   | voller          | Bege    | isteru | ng und |
| 9.  | Der Be                                                       | weis v  | wurde          | vor G  | ericht             | für n   | ull           |               |                 |      | voll  | em Ei           | nsatz   |        |        |
|     | und                                                          |         |                | erklä  | rt.                |         |               | \             | \               | j)   | ruir  | nieren          | , vern  | ichten |        |
| 10. | 0. Er wurde <i>mit und Recht</i> bestraft. k) im Gefängnis   |         |                |        |                    |         |               |               |                 |      |       |                 |         |        |        |
| 11. | 1. Sein Alibi ist <i>hieb- und</i> I) heimlich und unbemerkt |         |                |        |                    |         | erkt          |               |                 |      |       |                 |         |        |        |
|     | Der jug                                                      |         |                |        |                    |         | _ und         |               |                 | m)   | Lüc   | gen, B          | atrud   | und    |        |
|     | heilig B                                                     | esser   | ung ge         | eschw  | oren.              |         |               |               |                 | 111) |       | schur           |         | unu    |        |
| 13. | Für der                                                      |         |                |        |                    |         | acher         |               |                 | n)   |       | lig pla         | - T     | ınd    |        |
|     | wohl o                                                       |         |                |        |                    |         | on the second |               |                 | 11)  |       | ogisch          |         | iiiu   |        |
| 14. | Den Fre                                                      |         |                |        |                    |         | und           |               |                 | o)   |       | erlich ı        |         | st     |        |
| 15  | Er ist m                                                     |         |                |        |                    |         | hter          |               |                 | 0)   | Jeic  |                 | arra je |        |        |
| 15. | LI ISCII                                                     |         |                |        | na sec             |         |               |               |                 |      |       |                 |         |        |        |
| 1   | 2                                                            | 3       | 4              | 5      | 6                  | 7       | 8             | 9             | 10              |      | 11    | 12              | 13      | 14     | 15     |
| k   |                                                              |         |                |        |                    |         |               |               |                 |      |       |                 |         |        |        |

| G | Verben                     | 66  |
|---|----------------------------|-----|
| H | Adjektive                  | 82  |
| I | Präpositionale Ergänzungen | 90  |
| J | Satz und Stil              | 96  |
| K | Satzzusammenhänge          | 109 |



### **G** Verben

G1 Gute Vorsätze – Zukünftiges

Präsens, Futur I oder Futur II? Verbessern Sie die Verben in der E-Mail.

| Sehr geehrte Frau Doktor Mühenhausen,               |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| vielen herzlichen Dank für das in mich gesetzte     |                 |
| Vertrauen. Ich gebe (1) mir größte Mühe und         | (1) werde geben |
| hoffe (2), Ihren Erwartungen gerecht zu werden,     | (2)             |
| damit Sie im nächsten Monat beruhigt Ihren          |                 |
| Urlaub in Mexiko verbringen können (3).             | (3)             |
| Im Folgenden schildere (4) ich Ihnen kurz, welche   | (4)             |
| Pläne ich für den Vertretungsmonat habe (5).        | (5)             |
| Priorität sollten die bereits laufenden Projekte    |                 |
| haben, die ich beaufsichtige (6) und von denen ich  | (6)             |
| jeweils Ende der Woche Ergebnisberichte einfor-     |                 |
| dere (7). Die Zahlungen, die während ihrer Ur-      | (7)             |
| laubszeit fällig sind (8), führe ich fristgerecht   | (8)             |
| aus (9). Allerdings versuche (10) ich, die Verhand- | (9)             |
| lungen mit der Firma Plot um einen Monat zu         | (10)            |
| verschieben. Meines Erachtens schließen die         |                 |
| zuständigen Kolleginnen und Kollegen die Vorbe-     |                 |
| reitungen für die Gespräche dann erst ab (11).      | (11)            |
| Nun bleibt (12) mir nur noch, Ihnen zu wünschen,    |                 |
| dass Sie in vier Wochen gesund und gut erholt       | (12)            |
| zurückkommen (13). Sicherlich erleben (14) Sie      | (13)            |
| viel und ich freue (15) mich schon jetzt auf die    | (14)            |
| Erzählungen von Ihrer Reise.                        | (15)            |
| Beste Grüße, Annabel Behring                        |                 |

| Tipp |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | Wenn durch die Angabe eines zukünftigen Zeitpunkts eindeutig klar ist, dass das |
|      | Ereignis in der Zukunft stattfindet → <u>Präsens</u>                            |
|      | Wenn ein Ereignis zu einem zukünftigen Zeitpunkt abgeschlossen ist → Futur II   |
|      |                                                                                 |

Vorbei, verweht, nie wieder? – Zeitformen der Vergangenheit
Präteritum, Perfekt oder Plusquamperfekt? Ergänzen Sie die Lücken in

der korrekten Zeitform. Manchmal sind auch zwei Zeitformen möglich. Tipp: Orientieren Sie sich an Aufgabe G3 b) auf S. 71!

| rippi orienticien sie       | sicii dii Adigabe da         | b) du   5. 7 1.                |                 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Das <u>hat</u> ein jeder sc | hon einmal <i>erlebt</i> (ei | rleben) (1). Man im Fa         | amilienkreis    |
| (zu                         | sammensitzen) (2),           | sich über ge                   | emeinsame       |
| Erinnerungen (a             | austauschen) (3) und         | (ernten) (4) pl                | ötzlich entrüs- |
| teten Widerspruch: "N       | ein, du uns c                | damals nicht mit dem Auto _    |                 |
| (abholen) (5)! Wir          | (müssen)                     | (6) mit dem Bus fahren und     | über            |
| eine halbe Stunde im s      | trömenden Regen              | (warten) (7)!'                 | Doch in Ihrer   |
| Erinnerung                  | Sie Ihre Kinder              | (abholen) (8). Sie             | vorher          |
| länger nach dem Autos       | schlüssel                    | (suchen) (9) und               | (fahren)(10)    |
| dann, nachdem Sie ihn       | endlich                      | (finden)                       | (11), viel      |
| zu schnell durch die St     | adt,                         | (geraten) (12) in eine Polizei | kontrolle und   |
| (müsse                      | en) (13) Strafe zahlen.      |                                |                 |
| Wen trügt die Erinneru      | ng, wer hat Recht? So        | o, wie Kurt Tucholsky mit de   | r Gedichtzeile  |
| "Vorbei, verweht, nie v     | vieder" Augenblicke d        | er Begegnung im Menschen       | strom der       |
| Großstädte                  | (beschreiben                 | ) (14), verhält es sich auch m | nit den Erinne- |
| rungen, die in unumstö      | ßlicher Gewissheit nie       | emals mehr nachvollzogen v     | verden können.  |
| Der Psychologe Endel        | Tulving(                     | prägen) (15) den Begriff des   | episodischen,   |
| Gedächtnisses'. Er          | (erlä                        | utern) (16) damit die einziga  | rtige Fähigkeit |
| des Menschen, sich kra      | ift der Erinnerung an e      | eine vergangene Episode se     | ines Lebens in  |
| einem Zeitfluss zu vero     | orten.                       |                                |                 |



| Das, was früher einmal                                     | (geschehen) (17), ist im Vernaltnis                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zur Realität des Gegenwärtigen i                           | nur noch Fiktion, doch es (helfen) (18) den                                                                                                                                                      |
| Menschen zu formen, der man h                              | eute ist. Allerdings können die Einzelheiten dessen, was                                                                                                                                         |
| (sein) (19), bei verschiede                                | nen Menschen auf höchst unterschiedliche Weise                                                                                                                                                   |
| erinnert und in einem bestimmte                            | n Empfinden verankert werden. Durch diese Erkennt-                                                                                                                                               |
| nisse                                                      | interessante Perspektiven auf die Beurteilung der                                                                                                                                                |
| Berichte von Zeitzeugen                                    | (eröffnen) (20).                                                                                                                                                                                 |
| Titanic – Zeitformen                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| Zeitform. Manchmal gibt es<br>und Konjunktiv II bzw. I sow | rn angegebenen Verben in der korrekten<br>zwei Möglichkeiten. Achten Sie auch auf Passiv<br>ie eine dramatische Schilderung der Ereignisse<br>s (!). Die vorgegebenen Musterlösungen sowie<br>n. |
| Der Luxusliner Titanic, der seiner                         | zeit als unsinkbar <u>galt</u> (1), auf seiner Jungfern-                                                                                                                                         |
| fahrt am 15. April 1912 in den fri                         | ihen Morgenstunden in den eisigen Wassern des                                                                                                                                                    |
| Nordatlantiks                                              | (2) (gelten, untergehen).                                                                                                                                                                        |
| Nur ein paar Stunden davor                                 | die 2322 Passagiere an Bord noch davon                                                                                                                                                           |
| (3), dass sie in zwei Tagen                                | einen großartigen Empfang im Hafen von New York                                                                                                                                                  |
|                                                            | (4) (ausgehen, erleben). Noch (5)                                                                                                                                                                |
| niemand mit den entsetzlichen G                            | eschehnissen, durch die das Traumschiff später zum                                                                                                                                               |
| Sinnbild für menschliche Hybris _                          | (6) (rechnen,                                                                                                                                                                                    |
| werden). Das Wrack, das immer ı                            | noch in 3803 Metern Tiefe (7), (8)                                                                                                                                                               |
| seit 2012 zum UNESCO-Weltkult                              | urerbe und unzähligen Untersuchungen                                                                                                                                                             |
| (9)                                                        | (liegen, zählen, unterziehen).                                                                                                                                                                   |
| Nur fünf Tage, bevor die Titanic n                         | nit einem Eisberg <u>kollidierte</u> (10), sie aus                                                                                                                                               |
| dem Hafen von Southhampton _                               | (11) (kollidieren, auslaufen). Für                                                                                                                                                               |
| die Transatlantik-Route                                    | die großen Passagierschiffe bislang fast 10 Tage                                                                                                                                                 |
| (12), doch die                                             | Titanic den Weg innerhalb von 6 Tagen                                                                                                                                                            |
| (13) (bra)                                                 | ichen, zurücklegen sollen).                                                                                                                                                                      |

| Es                                    | (14), dass es unter anderem          | ı dieser Ehrgeiz              | _ (15),  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| der den als äußerst erfahren g        | eltenden Kapitän das Tempo           | nicht rechtzeitig dro         | sseln    |
| (16), obwohl per Funk                 | Warnungen vor Eisbergen _            |                               |          |
| (17) (vermuten, sein                  | n, lassen, eingehen). In einem       | 1 Experiment                  |          |
| man Jahrzehnte später                 | (1                                   | 8), dass eine Reduzier        | ung      |
| der Geschwindigkeit von über          | 20 auf 10 Knoten die Reakti          | ionszeit der Besatzun;        | g        |
| (19) und somit dei                    | n Zusammenstoß mit dem E             | isberg                        |          |
| (20) (nachweisen, er                  | höhen, verhindern).                  |                               |          |
| (!): Doch diese Erkenntnisse <u>h</u> | <u>elfen</u> (21) am Unglückstag (   | den Menschen an Bord          | d nicht, |
| von denen nur knapp ein Dritte        | el                                   | (22)                          |          |
| (helfen, überleben): Um 23.40 L       |                                      |                               |          |
| Meter langes und fünf Meter br        | eites Loch in den Schiffsrum         | npf <i>(reißen).</i> Eine Kam | mer      |
| nach der anderen (24                  | ı) voll Wasser, doch der Kapi        | itän kein                     | е        |
| Notevakuierung (25) (laufe            | n, anordnen). Noch                   | auch unter den P              | assa-    |
| gieren keine Panik (26) (0            | ausbrechen). Das (27) ı              | unter anderem dem O           | rchester |
| geschuldet, das unverdrossen _        | (28)                                 | (sein, weiterspielen).        | Wie so   |
| viele andere der Besatzung des        | Luxusliners                          | (29) die Musiker ihr          | е        |
| Pflichterfüllung mit ihrem Leber      | n <i>(bezahlen)</i> . Auf dem erster | ı Rettungsboot, das m         | ıit      |
| 28 Personen zu Wasser                 | (30),                                | (31) noch <b>37 Pl</b> ä      | tze      |
| frei (lassen, sein).                  |                                      |                               |          |
| Späteren Untersuchungen zufol         | ge <u>wurden</u> die Bordlichter     | eines anderen Schiffe         | 25       |
| gesichtet (32), weshalb wohl          | die Vorstellung                      | (33), dieses Bo               | ot       |
| (34) nicht weit und man _             | eine Art Shuttle-S                   | ervice zur Rettung            |          |
| (35) <b>(sichte</b>                   | n, herrschen, sein, einrichten       | <i>können).</i> Erst später   |          |
| sich                                  | (36), dass die besonders ruh         | nige und kalte Wetterl        | age      |
| zu einer Luftspiegelung               | (37) <b>(her</b>                     | ausstellen, führen). De       | shalb    |
| (38) die Besatzung die                | Entfernung zum anderen So            | chiff für viel kürzer als     | es       |
| tatsächlich der Fall (39) (/          | nalten, sein).                       |                               |          |

| (!): Erst zwei Stunden nach der Ko    | ollision <u>schl</u> ä | igt die Stimmu           | ng <u>um</u> (40) <b>(um</b> s | schla-    |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| gen). Als sich der Bug(               | 41),                   | (42) <b>, da</b>         | ss das Schiff                  |           |
| (43) <b>(</b> neig                    | en, klarwerde          | <i>n, sinken)</i> . Doch | noch immer                     |           |
| (44) die Rettungsboote                | unterbesetzt           | zu Wasser <i>(geh</i>    | en). Als das Unvo              | orstell-  |
| bare (45) und das                     | riesige Schiff         | · (46), I                | nachdem es zuer                | st in der |
| Mitte                                 |                        | (47),                    | unzä                           | ihlige    |
| Menschen ins eisige Meereswasse       | er                     | (48) <b>(passie</b>      | eren, sinken, ause             | ein-      |
| anderbrechen, reißen). Der Kältes     | chock und die          | Unterkühlung, d          | die schnell                    |           |
| (49),                                 | (50) fas               | t allen den Tod (        | einsetzen, bringe              | en).      |
| Nur eine Mutter, die mit ihren zwe    | i Söhnen die           | Überfahrt in der         | dritten Klasse _g              | ebucht    |
| hatte (51),tatsäch                    | lich auf ein R         | ettungsboot              |                                |           |
| (52) (buchen, ziehen könner           | n). Sie                | bei ihren Söhnei         | n                              | (53),     |
| obwohl man ihr einen Platz auf ei     | nem Frauen-F           | ettungsschiff            |                                |           |
| (54) <b>(bleiben, anbieten)</b> .     | Ihre Söhne je          | doch                     | (55) im eiska                  | alten     |
| Atlantikwasser (sterben).             |                        |                          |                                |           |
| Über das legendäre Unglück <u>wur</u> | den Hundert            | e von Büchern _          | verfasst (56) ur               | nd acht   |
| Spielfilme(57), der                   | en berühmtes           | ter der Hollywoo         | od-Film von Jame               | !S        |
| Cameron (58) (verfassen, dre          | ehen, sein). Au        | ıs diesem Grund          | (59) 0                         | las       |
| Unglück der Titanic jeder, obwohl     | in den folgen          | den Jahrzehnten          | einige mindeste                | ns        |
| ebenso tragische Schiffsunglücke      | 3/4                    | (60                      | ), deren Opferzal              | nlen die  |
| der Titanic sogar noch um ein Viel    | faches                 |                          | _(61) <b>(kennen, pa</b>       | ssieren,  |
| ühersteigen)                          |                        |                          |                                |           |

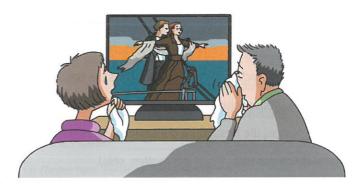

b) Ordnen Sie die Verben aus dem Text in a) der passenden Erklärung zu. Für manche Verben können auch zwei Zeitformen korrekt sein.

| P             | räsens:                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\rightarrow$ | Gegenwärtiges: 7                                                  |
|               | Zukünftiges (mit Kontext):                                        |
|               | allgemein Gültiges:                                               |
|               | dramatisierendes Präsens:                                         |
|               | indirekte Rede:                                                   |
| Pr            | äteritum:                                                         |
| 7             | schriftliches Erzähltempus der Vergangenheit:                     |
|               |                                                                   |
|               | rfekt:                                                            |
| $\rightarrow$ | Vorgang reicht aus der Vergangenheit in die Gegenwart:            |
| $\rightarrow$ | Zusammenfassung am Anfang oder Ende eines Textes:                 |
| $\rightarrow$ | Vorzeitigkeit gegenüber Präsens:                                  |
| $\rightarrow$ | mündliches Erzähltempus der Vergangenheit: (> nur in Aufgabe G2!) |
| Ρlι           | ısquamperfekt:                                                    |
| $\rightarrow$ | Vorzeitigkeit gegenüber Präteritum / Perfekt:                     |
| Ко            | njunktiv II der Vergangenheit:                                    |
| $\rightarrow$ | Nicht realisierte Situation in der Vergangenheit:                 |
| Fut           | tur I:                                                            |
| $\rightarrow$ | Ankündigung, Absicht, Vorhersage (ohne Kontext):                  |
|               |                                                                   |



#### G4 Erst verschwendet, dann verschwunden -**Schwierige Verbformen**

a) Welche Verbform passt? Ergänzen Sie aus dem Schüttelkasten.

bewegten • wendete • geschoren • schuf • verschwanden • geklungen • wiegte • senkte • fielen • bewogen • riet • erschrocken • gesandt • wandte • erschreckt • geniest • geschert • geklingelt • schaffte • geriet • sank • gesendet • gefielen • verschwendeten • wog • genossen

| 1.  | Im christlichen Glauben <u>schuf</u> Gott die Welt in sieben Tagen.   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.  | In der Regel sie ihr wöchentliches Arbeitspensum locker.              |
| 3.  | Der verärgerte Gast sich mit seiner Beschwerde an die Hotelleitung.   |
| 4.  | Das Blatt sich, und plötzlich hatte ich Glück in meinem Leben.        |
| 5.  | Die dramatischen Bilder aus dem Krisengebiet viele                    |
|     | Menschen stark                                                        |
| 6.  | und sie zu sofortigen Hilfeleistungen.                                |
| 7.  | "Du hast mich jetzt vielleicht! Was stehst du so still da             |
|     | und sagst nichts?"                                                    |
| 8.  | Das Pferd ist durchgegangen, weil es vor dem flatternden              |
|     | Band ist.                                                             |
| 9.  | Er sagt, er hätte mir ein Paket, aber ich habe es nie erhalten.       |
| 10. | Die Dokumentation wurde mehrmals                                      |
| 11. | Er hat seinen wohlverdienten Urlaub in vollen Zügen                   |
| 12. | Ich glaube, ich habe mich erkältet, denn ich habe schon mehrmals!     |
| 13. | Das ist typisch für meinen Chef. Er hat sich nie um seine Mitarbeiter |
| 14. | Wenn früher Kinder Läuse hatten, wurden den Jungen die Haare          |
| 15. | Bitte probier das noch einmal, die letzten Töne haben nicht sauber    |
| 16. | Ich habe mehrmals bei ihm, aber er hat nicht aufgemacht.              |
| 17. | Sein Vater ihm dazu, das verlockende Angebot dennoch abzulehnen.      |
| 18  |                                                                       |
| 10. | Das Schiff in einen schweren Sturm                                    |

| 20.    | ım Zu                           | ge des           | s Insol          | venzve         | erfahr         | ens      |                   | d       | as Kau   | ıfhaus        | die Pr              | eise ra        | adikal. |      |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------|----------|---------------|---------------------|----------------|---------|------|
| 21.    | Die In                          | szenie           | erunge           | n vom          | neuei          | n Regis  | seur              |         |          | de            | em Pul              | olikum         | nicht.  |      |
| 22.    | Aufgru                          | und de           | er Kris          | e              |                | _ die k  | Kurse i           | ins Boo | denlos   | e.            |                     |                |         |      |
| 23.    | Sie                             |                  |                  |                |                | vi       | el zu v           | iel Zei | it auf d | diese ι       | unnütz              | e Arbe         | eit.    |      |
| 24.    | Sie                             |                  |                  |                |                | und w    | urden             | nie w   | iederg   | esehe         | n.                  |                |         |      |
| 25.    | Die Gr                          | oßmu             | tter _           |                | (              | das Kin  | ıd in il          | nren Ar | men.     |               |                     |                |         |      |
| 26.    | Es                              | be               | ereits           | sieben         | Kilog          | ramm.    |                   |         |          |               |                     |                |         |      |
| S      | Ergänze<br>Sie die I<br>Buchsta | korrek<br>iben a | cte Be<br>i)–n), | deutu<br>von 1 | ng zu:<br>5–26 | Dabe     | i solle<br>uchsta | en die  | Verbf    | omen<br>zugeo | von 1<br>rdnet      | –14 d<br>werde | en      |      |
|        | schaf                           |                  |                  |                |                |          |                   |         | 1        |               | anspre<br>an jdn.   |                | treten  |      |
| 2.     |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | Angst e             |                |         |      |
| 3.     |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         | _        | S             | schock              | ieren          |         |      |
| 4.     |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | ausstra             | 133            |         | - 5  |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | nit eind<br>erleben |                | ohlgefü | ihl  |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          | e) s          | ich nic             | ht kür         | nmern   |      |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | emotio              |                |         |      |
| 7.     |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | erumo               |                |         | hren |
| 8.     |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | comple<br>ibrasie   |                | Haare   |      |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          | 6851          | Reaktio             |                | ein     |      |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | Citzeln             |                |         |      |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | chicke<br>assen*    |                | gen     |      |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | twas S              |                | riges   |      |
| 13.    |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | rledige<br>u etwa   |                | gen.    |      |
| 14.    |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          | ٧             | eranla              | ssen           |         |      |
|        |                                 |                  | 10 10 10         |                |                |          |                   |         |          |               | twas N<br>der ba    |                | bilden  |      |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               | ngst /              |                | bekon   | ımen |
| * Hier | sind auch                       | n die Fo         | rmen de          | es starke      | en Verb        | s möglic | h!                |         |          |               | _                   |                |         |      |
| 1      | 2                               | 3                | 4                | 5              | 6              | 7        | 8                 | 9       | 10       | 11            | 12                  | 13             | 14      |      |
| m      |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               |                     |                |         |      |
|        |                                 |                  |                  |                |                |          |                   |         |          |               |                     |                |         |      |

| 15. | klingen / klang / hat geklungen |
|-----|---------------------------------|
| 16. |                                 |
|     |                                 |
| 17. |                                 |
| 18. |                                 |
|     |                                 |
|     |                                 |
|     |                                 |
|     |                                 |
| 22. |                                 |
|     |                                 |
|     |                                 |
| 24. |                                 |
|     |                                 |
| 25. |                                 |
| 26. |                                 |

- o) im Arm schaukeln
- p) sich nach unten bewegen, meist schnell und unkontrolliert
- q) plötzlich nicht mehr da sein
- r) ohne Absicht in eine bestimmte Situation kommen
- s) untergehen
- t) das Gewicht feststellen
- u) zu viel von etwas ausgeben oder verbrauchen
- v) tönen, etwas hören können
- w) etwas nach unten bewegen
- x) einen Ratschlag / Tipp geben
- y) den Erwartungen / dem Geschmack entsprechen
- z) läuten, durch einen hellen Ton Aufmerksamkeit erregen

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| V  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

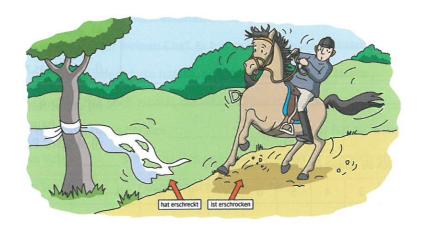

### G5 Flucht aus der Quarantäne – Modalverben in subjektivem Gebrauch

Ordnen Sie den folgenden Sätzen die korrekte Umschreibung zu.

| Gestern Nacht | ist er | tatsächlich | seiner | Quarantäne | entflohen! |
|---------------|--------|-------------|--------|------------|------------|
|---------------|--------|-------------|--------|------------|------------|

| UES                                                                         | terri Nacrit ist er tatsacrinch semer Quarantan                                                                                                                 | e ei | itjionen:                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.                                                                          | Er soll vom zweiten Stock über den Efeu am                                                                                                                      | На   | us hinuntergeklettert sein: <u>d</u> )                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 2.                                                                          | Er will vom zweiten Stock über den Efeu am                                                                                                                      | На   | us hinuntergeklettert sein:                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 3.                                                                          | Er muss vom zweiten Stock über den Efeu a                                                                                                                       | m ŀ  | Haus hinuntergeklettert sein:                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 4.                                                                          | . Er müsste vom zweiten Stock über den Efeu am Haus hinuntergeklettert sein:                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 5.                                                                          | . Er dürfte vom zweiten Stock über den Efeu am Haus hinuntergeklettert sein:                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 6.                                                                          | 6. Er könnte vom zweiten Stock über den Efeu am Haus hinuntergeklettert sein:                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 7.                                                                          | Er kann nur vom zweiten Stock über den Efe                                                                                                                      | u a  | m Haus hinuntergeklettert sein:                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 8.                                                                          | Er kann nicht vom zweiten Stock über den E                                                                                                                      | feu  | am Haus hinuntergeklettert sein:                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 9.                                                                          |                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                             | nachweisen lässt sich das nicht mehr:                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 10.                                                                         | Wie mag er das wohl gemacht haben?                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <ul><li>b) E</li><li>c) V</li><li>d) Id</li><li>e) N</li><li>f) A</li></ul> | is ist ausgeschlossen, dass er ir behauptet, dass er Vahrscheinlich ist er ch habe gehört, dass er Möglicherweise ist er alle Anzeichen sprechen dafür, lass er |      | Ich bin überzeugt, dass er<br>Wer weiß, wie er das gemacht hat.<br>Es gibt keine andere Möglichkeit,<br>als dass er<br>Selbst wenn er es so gemacht hat,<br>lässt es sich nicht mehr nachweisen. |  |  |  |  |
| ipp                                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

Tip

In subjektivem Gebrauch bei ...

→ ... dürfen: nur ,dürfte' (darf)

Er dürfte keinen Cent mehr haben, weil er den ganzen Abend beim Roulette verloren hat!

→ ... sollen: nur ,soll' (sollte)

Unser Professor soll einmal für den Nobelpreis nominiert gewesen sein.

→ ... mögen: nur ,mag' (<del>möchte</del>)

Das mag wohl richtig sein, aber es zu glauben, fällt mir schwer!



# G6

# Zweifelhafte Höchstleistungen – Modalverben in subjektivem Gebrauch

Markieren Sie im Text die Wörter, die von einem Modalverb in subjektiver Bedeutung ersetzt werden können, und formulieren Sie um.

- 1. Das Guinness-Buch der Rekorde enthält eine Unmenge an Eintragungen, die <u>vermutlich</u> in einem anderen Kontext völlig unglaubwürdig wären.
  - ... die in einem anderen Kontext völlig unglaubwürdig sein dürften.

| 2. | Obwohl beispielsweise der Rekord im Dauerküssen von über 58 Stunden vielleicht so stattgefunden hat, zeugt das aber keinesfalls von Leidenschaft.                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Mit Sicherheit sind derartige Rekorde ausschließlich durch den Ehrgeiz motiviert, etwas Außergewöhnliches zu leisten.                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Allerdings ist es auch denkbar, dass so manch einer Leistung ein Talent zugrunde liegt, das zufällig entstand und entdeckt wurde.                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ō. | Ein Beispiel hierfür wäre der Inder Rathakrishnan, der angeblich einen 297 Tonnen schweren Zug fast drei Meter lang mit den Zähnen gezogen hat.                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ô. | Doch häufig wird die Realität den ehrgeizigen Plänen nicht gerecht. So behauptete<br>Guerlain Chicherit von sich, dass er mit seinem Mini über eine Rampe mehr als<br>101 Meter weit fliegen kann, was beim Rekordversuch aber misslang. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | Glücklicherweise heißt es, dass er dabei nur leicht verletzt wurde.                                                                                                                                                                      |

| CT  | Gartenarbeiten | im | Erübiahe     | Aletina |      | Deset  |
|-----|----------------|----|--------------|---------|------|--------|
| GI. | dartenarbeiten | ш  | riulijalii – | AKLIV   | ullu | Passiv |

Formulieren Sie die Sätze oder Satzteile, bei denen es stilistisch passend erscheint, in einen Passivsatz um.

| Tip | p                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Das Passiv lenkt den Fokus auf die Person, der etwas geschieht, oder den<br>Vorgang, der im Vordergrund steht. Aktiv oder Passiv ist mehr eine Frage der<br>Perspektive oder des Stils als der Korrektheit! |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.  | Die ersten kräftigeren Sonnenstrahlen locken den passionierten Gärtner aus dem<br>Haus in seinen Garten, der allmählich aus dem Winterschlaf erwacht.                                                       |
|     | Von den ersten kräftigeren Sonnenstrahlen wird der passionierte                                                                                                                                             |
|     | Gärtner aus dem Haus in seinen Garten gelockt, der                                                                                                                                                          |
| 2.  | Spricht man hier vom 'Gärtner', geschieht das lediglich der Einfachheit halber, denn oft genug erschaffen und pflegen Gärtnerinnen die grünen Paradiese.                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Nach dem Ende der Frostnächte muss man Beete und Rasen von Laub und Ästen<br>säubern und den zarten Trieben der ersten Frühlingsblumen alle Hindernisse aus<br>dem Weg räumen.                              |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | Die Obstbäume hatte der Gärtner bereits im Januar zurückgeschnitten, was sie unbeschadet überstanden zu haben scheinen, da sie bereits die ersten Knospen ansetzen.                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                             |

| 5.               | Alle Böden, die er nicht schon im Herbst umgegraben hat, kann er nun für das Gemüse vorbereiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.               | Den reifen Kompost, den er schon im Herbst umsetzen musste, kann er nun in die Erde einarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.               | Will er einjährige Sommerpflanzen und Sträucher setzen, ist jetzt der richtige<br>Zeitpunkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.               | Er darf auch nicht vergessen, dass Öl und feines Schleifpapier alle Gartengeräte<br>vom Rost befreien kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.               | Nun hat er alle Voraussetzungen für ein gelungenes Gartenjahr erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <sup>⊺</sup> ipį | → wollen im Aktivsatz wird sollen im Passivsatz:  Der Gärtner will Sträucher setzen >> Sträucher sollen gesetzt werden.  → Soll das Subjekt aus dem Aktivsatz im Passivsatz genannt werden:  von (Personen, Institutionen, Naturkräfte) → Von den ersten Sonnenstrahlen wird der passionierte Gärtner aus dem Haus in seinen Garten gelockt.  durch (Abstrakta, Mittel) → Durch Öl und feines Schleifpapier können alle Gartengeräte vom Rost befreit werden. |
|                  | → Vergangenheitspassiv mit Modalverb: werden und Modalverb stehen im Infinitiv und<br>nach dem finiten Verb, auch im Nebensatz! → Der reife Kompost, der schon im Herbst<br>hat umgesetzt werden müssen, kann verarbeitet werden.                                                                                                                                                                                                                             |

# G8 Krisenbewältigung – Passiversatzformen

Formulieren Sie die Sätze in Passivsätze um und orientieren Sie sich dabei an den markierten Wendungen.

1. Im Laufe eines Lebens lassen sich Krisen meist nicht vermeiden. Im Laufe eines

|    | Lebens können Krisen meist nicht vermieden werden.                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Als erste schwer <u>zu bewältigende</u> Lebensphase <u>ist</u> in der Regel die Pubertät <u>zu bezeichnen</u> .                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Doch auch Kündigungen, Todesfälle, Trennungen, gesundheitliche, wirtschaftliche oder politische Krisen gilt es zu bewältigen.                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Dabei <u>ist</u> die Wichtigkeit des Zeitfaktors <u>unbestreitbar</u> , denn oft <u>findet sich</u> die Neu-<br>orientierung mit ein wenig Geduld.                                        |
|    |                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                           |
| 5. | Während <u>sich</u> anfänglich manche Betroffene von chaotischen Gefühlen <u>überwältigen lassen</u> und in einer Art Schock verharren, <u>verdrängen andere das Problem</u> erst einmal. |
|    |                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Wie <u>Psychologen den Betroffenen raten,</u> ist der <u>zu akzeptierende</u> Verlust einer als positiv empfundenen Situation die erste große Herausforderung.                            |
|    |                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                           |



| 7.           | Negative Gedanken <u>ge</u><br>dann <u>wird</u> (!) der Schm                    |                                                                                                                                                | die Vergangenheit ist abzuschließe            |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8.           | Nun heißt es, die Auge<br>angeboten bekommt.                                    | n dafür <u>zu öffnen,</u> was m                                                                                                                | an vom Leben Neues                            |  |  |  |  |  |
| Im           | Gerichtssaal – V                                                                | erben mit Genitiv                                                                                                                              |                                               |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                 | aus dem Schüttelkaster                                                                                                                         | n in der richtigen Form.                      |  |  |  |  |  |
|              | ihr Amt • ein<br>die Berichtersta<br>die Parteilichkeit •                       | ität • ein Verbrechen • d<br>n Besseres • ihre Tränen<br>ttung • größte Beliebtheit<br>• solche rigorose Mittel •<br>en • die Festsetzung • je | • der Randalierer •<br>das Opfer • die Lüge • |  |  |  |  |  |
| Ма           |                                                                                 |                                                                                                                                                | klagten, erfreuen sich beim                   |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                                | e betreffenden Gerichte kaum                  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                                | h sollten sich die Zuschauer                  |  |  |  |  |  |
| tun          |                                                                                 |                                                                                                                                                | (3) enthalten, sonst walten die               |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                               |  |  |  |  |  |
| D <u>100</u> | richtsdiener (4) und verweisen den Störenfried (5).                             |                                                                                                                                                |                                               |  |  |  |  |  |
| Die          | Motive für das Interes                                                          | se an einer Verhandlung                                                                                                                        | sind unterschiedlich. Hier findet             |  |  |  |  |  |
| sic          | h der passionierte Hobby-Kriminologe, der nach intensiver Zeitungslektüre schon |                                                                                                                                                |                                               |  |  |  |  |  |
| län          | gst den Angeklagten                                                             |                                                                                                                                                | (6) überführt zu haben glaubt,                |  |  |  |  |  |
| ger          | nauso wie der Journalist                                                        | t, der sich in seiner Redal                                                                                                                    | ktion                                         |  |  |  |  |  |
|              | (7) über d                                                                      | len Fall angenommen hat                                                                                                                        | oder einfach der Betroffene,                  |  |  |  |  |  |
| der          | r durch seine Anteilnahr                                                        | ne am Prozess                                                                                                                                  | (8) gedenkt. Können                           |  |  |  |  |  |

| sich Kläger oder Angeklagte                                     | (9)                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| rühmen, wirkt dies auch als Publikumsmagnet. Mitunter kann      |                           |
| zu emotionalen Ausbrüchen kommen, sei es, dass sie wütend       | einen Zeugen              |
| (10) bezichtigen, sei es, dass sie den Richter                  |                           |
| (11) verdächtigen oder auch, dass sie sich                      | (12)                      |
| der Anteilnahme nicht schämen. Ist nun der Publikumsliebling    | tatsächlich               |
| (13) angeklagt und durch e                                      | ine Gefängnisstrafe       |
| (14) beraubt, kommt es im Sitzui                                | ngssaal häufig zu lauten  |
| Unmutsäußerungen. Gelingt es nicht, die Störer zur Ordnung zu   | u rufen, bedient sich das |
| Gericht (15) eines Ordnungsgeld                                 | ds. Genügt auch das       |
| nicht, entledigt man sich(16)                                   | mittels einer Ordnungs-   |
| haft bis zu einer Woche. Doch glücklicherweise bedarf es nur ir | n Ausnahmefällen          |
| (17), meist ger                                                 | nügt es, die              |
| entsprechenden Personen(18) zu                                  | belehren und sie          |
| über ihr Fehlverhalten aufzuklären                              |                           |





### **H** Adjektive

H1 Glück und Glas, wie leicht bricht das – Adjektivendungen Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive, wo es nötig ist. Achtung: Auch Komparativ- oder Superlativformen sind möglich!

| $Wiederholt \underline{\underline{\mathscr{E}}} \ \ \text{(1)} \ Versuche \ scharfsinnig} \underline{\qquad} \ \ \text{(2)} \ Philosophen \ und \ Soziologen, \ den \ Zustand$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menschlich (3) Glücks exakt zu definieren, haben uns etlich klug (4) Abhandlun-                                                                                                |
| gen und Werke zu diesem schwer fassbar (5) Thema beschert. Es zählt sicherlich                                                                                                 |
| zu den verführerisch (Superl.) (6) Vorstellungen, dass es wohlmeinend (7)                                                                                                      |
| Eltern, bemüht (8) Pädagogen und schließlich einem fürsorglich (9) Staatswesen                                                                                                 |
| möglich (10) sein könnte, für die ihnen anvertraut (11) Schützlinge die Weichen zu                                                                                             |
| einem glücklich (12) Lebenslauf zu stellen. Je nach persönlich (13) Perspektive                                                                                                |
| kommt es zu unterschiedlich (14) Definitionen des Begriffs 'Glück'. Ist einmal damit                                                                                           |
| gemeint, einen langandauernd zufrieden, von jeglich Wünschen frei (15                                                                                                          |
| Allgemeinzustand zu erreichen, gibt es zum anderen das momentan_ (16) Glücksgefühl,                                                                                            |
| das mit himmelhochjauchzend (17) Empfindung einhergehen, genauso aber auch                                                                                                     |
| einen ruhig und friedlich (18) Seelenzustand bezeichnen kann. Auch das plötz-                                                                                                  |
| lich eintretend positiv (19) Ereignis kann damit gemeint sein, wobei allerdings                                                                                                |
| derjenige, der Glück hat, nicht zwangsläufig auch glücklich_ (20) sein muss. Wenn der                                                                                          |
| vom Balkon herabstürzend (21) Blumentopf den ahnungslos (22) Fußgänger nur                                                                                                     |
| knapp verfehlte, hatte er wohl Glück, doch dürfte ihn das Erlebnis eher in einen er-                                                                                           |
| schreckt und verwirrt als in einen beseligt seelisch (23) Zustand                                                                                                              |
| versetzen. Zahlreich weltweit (24) Untersuchungen, in welchen Ländern die glück-                                                                                               |
| lich (Superl.) (25) Menschen leben, zeigen deutlich, dass je nach zugrunde                                                                                                     |
| gelegt (26) Wertmaßstab unterschiedlich (Superl.) (27) Ergebnisse erzielt                                                                                                      |
| werden. Interessanterweise hat beispielsweise hoh (28) Einkommen einen gering                                                                                                  |
| (Komp.) (29) Einfluss auf das Glücksempfinden der Menschen als gemeinhin                                                                                                       |
| angenommen. Ab einer gewiss (30) Einkommenshöhe der Sättigung dreht sich der                                                                                                   |
| beglückend (31) Effekt sogar um und führt zu signifikant (32) Abnahme des                                                                                                      |

| Wohlgefühls. Von der Antike bis heute gibt es eine Menge auch in sich widersprüchli-                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ch (33) Messpunkte: jeglich (34) Verzicht auf materiell_ (35) Güter contra                                                  |     |
| Wohlstand, stabil, gefühlvoll (36) Bindungen contra völlig (37) Unabhängigkeit L                                            | ınd |
| ein selbstbestimmt (38) Leben, leidenschaftlich (39) Hingabe an ein bestimm-                                                |     |
| t (40) Lebensziel contra Erreichung einer gleichmütig inner (41) Haltung zu                                                 | Jm  |
| Leben, und deren Punkte mehr (42). Doch scheint es, dass alle sicherlich berechtig                                          |     |
| t (43) ,Anleitungen zum Glücklichsein' den subjektiv (44) Faktor vernachlässige                                             |     |
| der auch mit einer genetisch sowie einer kulturell (45) Disposition einhergeht                                              |     |
|                                                                                                                             |     |
| Tipp                                                                                                                        |     |
| viel und wenig haben im Singular keine Endung vor einem Nomen, das man nicht                                                |     |
| zählen kann: viel Zeit / wenig Geld, auch: viel verlorene Zeit / wenig verfügbares Geld aber: viele Kinder / wenige Stunden |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                       |     |
|                                                                                                                             |     |
| Die jungen Mitarbeiter – Definite und indefinite Artikelwörter                                                              |     |
| Verbinden Sie die Artikelwörter mit dem passenden Adjektiv und Nomen.                                                       |     |
| Aufgrund der Wirtschaftskrise sind  1. beide                                                                                |     |
| 2. mehrere                                                                                                                  |     |
| 3. viele a) jung <b>e</b> Mitarbeiter                                                                                       |     |
| 4. alle 5. einige gekündigt worder                                                                                          |     |
| 5. einige gekündigt worder<br>6. lauter                                                                                     | 1.  |
| 7. drei b) jung <b>en</b> Mitarbeiter                                                                                       |     |
| 8. sämtliche                                                                                                                |     |
| 9. die beiden                                                                                                               |     |
| 10. etliche<br>11. wenig                                                                                                    |     |
|                                                                                                                             |     |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                                                                                                     |     |
| b                                                                                                                           |     |
| Тірр                                                                                                                        |     |
| Zahlwörter (zwei, drei, vier, usw.) haben keinen Einfluss auf die Adjektivendung:                                           |     |
| Zwei junge Mitarbeiter / die zwei jungen Mitarbeiter                                                                        |     |



#### H3 Das ist mir lästig – Adjektive mit Kasusergänzung: Dativ

Die folgenden Sätze können mithilfe eines Adjektivs mit direkter Kasusergänzung eleganter formuliert werden. Sie finden die Adjektive im Schüttelkasten. Formen Sie um wie im Beispiel.

recht • überlegen • fremd • peinlich • zuwider • behilflich • lästig • symphatisch • angeboren • schuldig • bekannt

1. Meine neue Kollegin finde ich sehr nett.

Meine neue Kollegin ist mir sehr symphatisch.

| 2. | Mein kleiner Sohn schämt sich sehr, dass er diesen dummen Fehler gemacht hat. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Die Hausordnung kenne ich seit meinem Einzug in diese Wohnung.                |
| 4. | Du hast in Diskussionen immer die besseren Argumente als ich.                 |
| 5. | Die ständigen Anrufe stören mich sehr bei der Arbeit.                         |
| 6. | Rücksichtsloses Verhalten finde ich abstoßend.                                |
| 7. | Aber nein, das verpflichtet dich zu nichts!                                   |
| 8. | Es passt gut für mich, das Meeting um eine Woche zu verschieben.              |
|    |                                                                               |

|    | Es wäre schön, wenn du mir beim Einrichten des neuen Handys ein wenig helfen könntest.                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | . Reflexe und emotionale Mimik bringt der Mensch von Geburt an mit.                                                          |
| 11 | In den ersten Monaten im Ausland fühlt man sich in der Regel mit der neuen<br>Umgebung und den Menschen noch nicht vertraut. |
| Da | eschäftsleben – Adjektive mit Kasusergänzung:<br>tiv und Akkusativ<br>den Sie Sätze und achten Sie auf den richtigen Kasus.  |
| 1. | die Änderung der Vertragsbedingungen – ich – neu sein                                                                        |
|    | Die Änderung der Vertragsbedingungen ist mir neu.                                                                            |
| 2. | die Wirtschaftskrise – das geplante Start-up – gefährlich werden können                                                      |
| 87 |                                                                                                                              |
| 3. | das aktuelle Smartphone-Modell – das Vorgängermodell – zu ähnlich sein                                                       |

| 5.  | Er – seine Überzeugung – treu bleiben – und – verzichten (Präp.!) – die Beförderung                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Wer – die alten Arbeitsabläufe – gewohnt sein – der – nur schwer – sich umstellen können                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Durch die traditionelle Organisationsstruktur – das Unternehmen – die Konkurrenz – nicht gewachsen sein                                                                                                                                                                                         |
| 8.  | die Probleme – die weiblichen Beschäftigten – mit – die schwere Vereinbarkeit von<br>Beruf und Familie – die Unternehmensleitung – gleichgültig sein                                                                                                                                            |
| 9.  | die Entwicklung – die neue Produktpalette – die Anstrengung – wert sein                                                                                                                                                                                                                         |
| ipı | p                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Es gibt sehr wenige Adjektive, die als Kasusergänzung den Akkusativ haben:  leid: Sie wechselt ihren Beruf, weil sie die ständigen Misserfolge leid ist.  wert: Das Ziel erreicht zu haben, war die Mühen wert.  gewohnt: Wer dieses Klima nicht gewohnt ist, bekommt gesundheitliche Probleme. |

# H5 Recht und Gesetz – Adjektive mit Kasusergänzung: Genitiv

Formulieren Sie die Sätze mithilfe eines Adjektivs mit direkter Kasusergänzung aus dem Schüttelkasten um. Eine Nominalisierung kann, muss aber nicht nötig sein.

sich sicher sein • würdig sein • überdrüssig sein • sich bewusst sein • verdächtig sein • bedürftig sein • mächtig sein • sich gewiss sein • fähig sein

1. Man vermutet, dass der Minister korrupt ist.

Der Minister ist der Korruption verdächtig.

| 2. | Der Angeklagte weiß, dass er einen Fehler gemacht hat.                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Im Verlauf des Prozesses wusste der Zeuge nicht mehr genau, was er<br>beobachtet hatte.                    |
|    |                                                                                                            |
| 4. | Nach Meinung des Verteidigers kann die Angeklagte keinesfalls so eine Tat begangen haben.                  |
|    |                                                                                                            |
| 5. | Aufgrund seiner psychischen Beeinträchtigung braucht der Jugendliche besondere Zuwendung.                  |
|    |                                                                                                            |
| 6. | Für die Zeugenaussage ist ein Dolmetscher vonnöten, da der Zeuge die Verhandlungssprache nicht beherrscht. |
|    |                                                                                                            |
| 7. | Der Verteidiger ist überzeugt, dass sein Plädoyer große Wirkung haben wird.                                |
|    |                                                                                                            |



| 8. | Vermutlich kann von einem Selbstmord ausgegangen werden, da der Tote erwiesenermaßen schon länger nicht mehr leben wollte. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |
| 9. | An dem Urteil wurde kritisiert, dass es einem Rechtsstaat nicht angemessen sei.                                            |
|    |                                                                                                                            |

Fürs Leben, nicht für die Schule – Adjektive mit Kasusergänzung Ergänzen Sie den Text mit den Nomen und Pronomen in Klammern im richtigen Kasus.

| Die Suche von Eltern und Lehrern, die $\underline{\textit{der herk\"{o}mmlichen Form}}$ (die herk $\overline{\textit{o}mmlichen Form}$ ) |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Form) (1) der Schulen überdrüssig waren, nach einem besseren Bildungskonzept                                                             |  |  |
| ist bereits einige Jahrhunderte alt. Insbesondere die Lehren Jean-Jacques Rousseaus                                                      |  |  |
| sind als Grundlage reformpädagogischer Überlegungen                                                                                      |  |  |
| (alle Erzieher) (2) bekannt. Gemeinsam ist                                                                                               |  |  |
| (sämtliche Ansätze) (3), dass ein starres Unterrichtsschema, das                                                                         |  |  |
| (die Schüler) (4) in erster Linie lästig ist, von einem ganzheitlicheren Konzept abgelöst                                                |  |  |
| werden soll. Schließlich soll das, was die Lehrenden den Kindern angedeihen lassen,                                                      |  |  |
| (der Begriff) (5) ,Bildung' würdig sein: Einen Menschen zu                                                                               |  |  |
| formen, der sich                                                                                                                         |  |  |
| (er selbst und sein Verhältnis) (6) zu anderen und zur Welt bewusst wird, und dadurch                                                    |  |  |
| seine Persönlichkeit entwickelt.                                                                                                         |  |  |
| Erwiesenermaßen erwuchsen der alten "Pauk- und Drillschule" Menschen, die                                                                |  |  |
| (das Gehorchen) (7) gewohnt waren, aber                                                                                                  |  |  |
| (die) (8) es häufig nicht möglich war, ihre eigentlichen Talente zu entwickeln. Dagegen                                                  |  |  |
| ist es ein wünschenswertes Ziel, Menschen auszubilden, (die) (9) ihr erwor-                                                              |  |  |
| benes Wissen nützlich erscheint und die (sie selbst) (10) sicher                                                                         |  |  |



| sind. Wenn sie zudem                                                                 | (die Anwendung) (11) dieses erwor-     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| benen Wissens fähig und – im besten Fall –                                           | (ihre Lehrer) (12)                     |
| dankbar sind, war die Schulzeit tatsächlich                                          | (die Mühe) (13) wert.                  |
| Die verschiedenen Ausprägungen der Reformpädagogik fühlen sich zwar alle             |                                        |
|                                                                                      | _ (die ganzheitliche Erziehung) (14)   |
| verbunden, sind ansonsten aber                                                       |                                        |
| (die unterschiedlichs                                                                | sten Überzeugungen) (15) verpflichtet, |
| sei es der Waldorf- und der Montessoripädagogik oder der Antipädagogik, die in ihrer |                                        |
| Radikalität                                                                          | (die übrigen Ansätze) (16) kaum        |
| noch ähnlich ist.                                                                    |                                        |

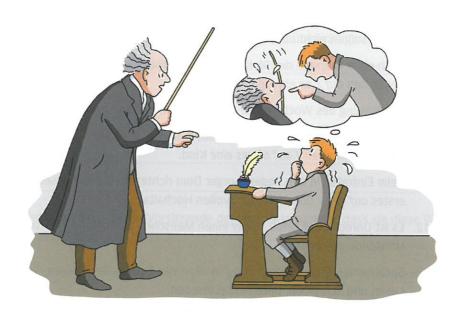

#### Präpositionale Ergänzungen

- In welchem Kontext ist welche Präposition korrekt? Markieren Sie.
  - 1. Viele junge Mädchen schwärmen für Pferde / von Pferden und Reiten.
  - 2. Karl schwärmte *für die* beeindruckende / von der beeindruckenden Bergwelt, die er auf seiner letzten Wanderung erlebt hatte.
  - 3. In Deutschland passiert es immer wieder, dass Bagger bei den Grabungen für einen Neubau zu einer Bombe / auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg stoßen.
  - 4. Einige Nachzügler stießen später zu der / auf die Gruppe.
  - 5. Welche Entscheidung du treffen möchtest, liegt ganz bei / auf dir.
  - 6. Die Wartburg, wo Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzte, liegt *bei / auf* einem Hügel über der Stadt Eisenach in Thüringen.
  - 7. Lehrer sollten nicht auf / an Lob sparen, um die Kinder zu motivieren.
  - 8. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey sparen 84% der Deutschen *auf / an* ein Eigenheim.
  - 9. Die Planung des Wochenendes richtet sich nach dem / auf das Wetter.
  - 10. Bei einem Einzelkind richtet sich häufig die ganze Aufmerksamkeit der Eltern nach diesem einen / auf dieses eine Kind.
  - 11. Beim Eintreten in den Regensburger Dom richtet der Besucher seinen Blick als erstes *auf den / über den* prunkvollen Hochaltar.
  - 12. Es ist Unrecht, *auf* einen / *über* einen Menschen zu richten, ohne seine näheren Umstände zu kennen.
  - 13. Sprachenlernende müssen *von / in* allen vier Fertigkeiten, Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben, unterrichtet werden.
  - 14. Nach dem Unfall im Atomreaktor wurde der Vorwurf erhoben, dass die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig von / in dem Radioaktivitätsaustritt unterrichtet worden sei.
  - 15. Bevor wir weiterdiskutieren, sollten wir erst einmal klären, was du unter / von diesem Begriff verstehst.
  - 16. Politische Meinungsbildung kann schwierig sein, wenn man nichts *unter / von* Wirtschaft versteht.
  - 17. Nach dem Reinheitsgebot gebrautes Bier besteht *auf / aus / in* Hopfen, Malz, Hefe und Wasser.

- 18. Heute Abend lade ich dich ein. Keine Widerrede, ich bestehe darauf / daraus / darin!
- 19. Die Aufgabe eines Mediators besteht *auf / aus / in* der Vermittlung zwischen streitenden Parteien.
- 20. Die Tochter litt sehr unter / an dem angespannten Verhältnis ihrer Eltern.
- 21. Bis Vitaminmangel als Ursache entdeckt wurde, litten und starben Seefahrer häufig *unter / an* Skorbut.
- 22. Die Mitarbeiter schätzen auf / an ihrem Chef seine Freundlichkeit und Geduld.
- 23. Der Wert der Firma wird auf / an etwa fünf Millionen Euro geschätzt.

# Wahlkampf – Ergänzungen mit und ohne Präposition Formulieren Sie die folgenden Sätze um, indem Sie Verben mit Präpositionalergänzung verwenden.

| 1. | Die Anhänger der Oppositionspartei bejubelten ihren überwältigenden Wahlsieg.                                                                                                 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Die Anhänger der Oppositionspartei jubelten über ihren überwältigenden                                                                                                        |  |
|    | Wahlsieg.                                                                                                                                                                     |  |
| 2. | In ihrer Wahlkampagne hatten sie die Regierungspartei hart bekämpft.                                                                                                          |  |
|    |                                                                                                                                                                               |  |
| 3. | Bis zuletzt bezweifelte der Vorsitzende der Oppositionspartei, dass sie diese Wahl gewinnen könnten.                                                                          |  |
|    |                                                                                                                                                                               |  |
|    |                                                                                                                                                                               |  |
| 4. | Doch in der heißen Phase des Wahlkampfs kam an die Öffentlichkeit, dass<br>der Präsident seine ehemalige Mitgliedschaft in einer radikalen Vereinigung<br>verschwiegen hatte. |  |
|    |                                                                                                                                                                               |  |
|    |                                                                                                                                                                               |  |

| 5. | Diese Vorwürfe belasteten ihn schwer.                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Obwohl er sein Bedauern darüber ausdrückte und weiteres Vertrauen seiner<br>Wählerschaft erbat, kostete es ihn viele Stimmen.                         |
| 7. | Die Oppositionspartei hatte eigentlich nicht erhofft, dass diese Entwicklung<br>tatsächlich zu einem Wahlsieg führen könnte.                          |
|    |                                                                                                                                                       |
| 8. | Doch viele Wähler bezweifelten nun nicht mehr, dass der Präsident nach der Wahl<br>versuchen würde, immer mehr Macht auf sich zu konzentrieren.       |
|    |                                                                                                                                                       |
| 9. | Er beherrschte bereits jetzt die wichtigsten Medienkonzerne im Land.                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                       |
| Пр | ·                                                                                                                                                     |
|    | Nicht immer entsprechen transitive Verben in ihrer Bedeutung einem Verb mit<br>Präposition, oft besteht auch ein Bedeutungsunterschied, zum Beispiel: |
|    | Ich hätte niemals so ein gutes Prüfungsergebnis <u>erwarte</u> t. → <b>abstrakt</b>                                                                   |
|    | Ich warte seit einer Stunde auf mein Prüfungsergebnis. → konkret                                                                                      |



#### Wegweiser im Präpositionen-Dschungel – Semantische Zuordnung

Ordnen Sie je drei Verben aus dem Schüttelkasten den Präpositionen zu.

aufbauen • drängen • unterrichten • leben • eintreten • entstehen • sich begeistern • verbergen • beruhen • herrschen • hervorgehen • wirken • sich beschränken • abhalten • vertauschen • sich hüten • verlangen • beharren • berechtigen • sich anpassen • sich richten • sich umsehen • schwärmen • urteilen • ändern • gelangen • verfügen • zu tun haben • fliehen • sich befassen • sich vertiefen • arbeiten • fordern • sich einmischen • bestehen • folgen

| Zu           | berechtigen,                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| für          |                                                                                                                                                               |
| auf (+Dat.)  |                                                                                                                                                               |
| auf (+Akk.)  |                                                                                                                                                               |
| von          |                                                                                                                                                               |
| vor          |                                                                                                                                                               |
| an           |                                                                                                                                                               |
| nach         |                                                                                                                                                               |
| über         |                                                                                                                                                               |
| mit          |                                                                                                                                                               |
| in           |                                                                                                                                                               |
| aus          |                                                                                                                                                               |
| Tipp         |                                                                                                                                                               |
| Präpositione | rientierung dienen semantische Gemeinsamkeiten der Verben mit<br>en. Hier ein paar Beispiele:<br>'→ sich vertiefen, unterrichten, sich einmischen … <b>in</b> |
|              | g/Suche → fragen, sich umsehen, sich richten, verlangen nach statisch → beharren, beruhen, aufbauen auf (+Dat.)                                               |
|              | → verbergen, sich hüten, fliehen <b>vor</b>                                                                                                                   |
| Ausgangspu   | ınkt/Quelle → bestehen, entstehen, hervorgehen aus                                                                                                            |

#### 14 Psychogramm – Adjektive mit Präpositionen

Verbinden Sie die passenden Satzteile und die richtige Präposition.

|             | Zugegeben<br>ch oft neid       |           | n bin     |   | von   |   | a) |              | liktbev<br>:haltrig | vältigung<br>en | g mit      |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|-------|---|----|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| 2. [        | och ich bi                     | n stets o | offen     |   | zu    |   | b) | Strei        | ks ode              | r Demon         | strationen |
|             | Außerdem I                     |           | 100       |   | in    |   | c) | Mögl<br>Arbe |                     | en zu kr        | eativer    |
|             | Als Einzelki<br>ınerfahren     | nd bin i  | ch eher   |   | auf - |   | d) | mein         | er Leb              | enssitua        | tion.      |
|             | 5. Wirklich begeistert bin ich |           |           |   | bei   |   | e) |              | kennur<br>chon se   |                 | genieße    |
| (F) (B) (B) | Normalerwo<br>Deliebt          | eise bin  | ich       |   | auf   |   | f) |              | _                   | hnlichen        |            |
|             | Ehrlich gesa<br>selten zufri   |           | ch        |   | an    |   | g) | Kind         |                     | eil ich sie     | <u>;</u>   |
|             | /ielmehr bi<br>neugierig       | n ich im  | mer       |   | nach  |   | h) |              | t nehm<br>nftige    | e.<br>Entwickl  | ungen.     |
| 9. 1        | Nur ungern                     | bin ich   | beteiligt |   | mit   |   | i) | erfol        | greiche             | Mensch          | nen.       |
| 10. le      | ch bin zwa                     | r nicht v | verrückt  |   | über  |   | j) | Neue         | 25.                 |                 |            |
| 11. S       | ehr wüten                      | d kann i  | ch sein   |   | für   |   | k) |              | achtun<br>cksetz    | g oder<br>ung.  |            |
| 1           | 2                              | 3         | 4         | 5 | 6     | 7 |    | 8            | 9                   | 10              | 11         |
| au          | f                              |           |           |   |       |   |    |              |                     |                 |            |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| auf |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| i)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

#### 15 Berufswünsche Jugendlicher – Verben, Adjektive und Nomen mit Präpositionen

Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen.

Laut einer Studie der OECD, die <u>auf</u> (1) einer Befragung von weltweit 500 000 Jugendlichen (2) ihren Berufswünschen fußt, ist eine Anpassung ihrer beruflichen Ziele (3) das Zeitalter der Digitalisierung noch nicht zu erkennen. Nach wie vor dominiert bei einem Großteil der Befragten die Neigung \_\_\_\_ (4) eher traditionellen Berufen. Statt

| einer Orientierung (5) neuen Berufen beharren die Jugendlichen eher (6)             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Altbewährtem. Deshalb wird die Forderung (7) verstärktem Unterricht (8)             |
| Berufsvorbereitung laut, der an den Schulen wohl fehlt. Denn häufig ergibt sich die |
| Festlegung (9) den Traumberuf auch (10) mangelndem Wissen (11)                      |
| alternative Berufe und lässt (12) fehlende Vorstellungkraft im Hinblick (13)        |
| die Vielfalt der modernen Berufswelt schließen.                                     |
| Die rasante Entwicklung (14) einer digitalisierten Gesellschaft lässt allerdings    |
| erwarten, dass man sich in den nächsten zwei Jahrzehnten (15) etwa 40 Prozent       |
| der bekannten Berufe verabschieden muss, die (16) Automatisierungsprozessen         |
| betroffen sind. Doch bislang schlägt sich diese Erkenntnis (17) den Listen der      |
| beliebtesten Berufsziele noch nicht nieder.                                         |
| Die auf PISA-Daten beruhende OECD-Studie zeigt auch, wie sich die soziale Herkunft  |
| der Schülerinnen und Schüler (18) ihren beruflichen Ambitionen widerspiegelt.       |
| Kinder bildungsfernerer Schichten hätten demnach häufig keinen Überblick            |
| (19) die verschiedenen Bildungswege. Außerdem verfügen wenige (20)                  |
| eine Vorstellung da(21), wie reich (22) beruflichen Möglichkeiten auch die          |
| digitale Welt ist.                                                                  |
| Nicht zuletzt spielt auch das Geschlecht eine eindeutige Rolle (23) den Berufs-     |
| wünschen. So zeigen sich Jungen, die gut (24) Naturwissenschaften sind, eher        |
| interessiert (25) einem Beruf in diesem Bereich oder im Bereich Ingenieurwissen     |
| als Mädchen, die sich bei gleicher Begabung dennoch eher (26) einen Beruf im        |
| Bereich Gesundheitswesen interessieren.                                             |
| Unumstritten bleibt die Anforderung (27) die Schulen, den Jugendlichen in           |
| Zukunft verstärkt Gelegenheit da (28) zu bieten, sich frühzeitig ein Bild (29)      |
| Wandel des Arbeitsmarkts machen zu können.                                          |

#### Satz und Stil

### 11 Stimmen zur Krisenbewältigung – Nominalisierung

Verkürzen Sie den Satz zu einer Nominalphrase wie im Beispiel.

| 1.  | Die politische Führung hat die Krise bewältigt. Die Bewältigung der Krise           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | durch die politische Führung                                                        |
| 2.  | Die Gesellschaft ist bereit sich zu verändern.                                      |
| 3.  | Die Mehrheit der Menschen würde konsequente Umweltschutzmaßnahmen akzeptieren.      |
| 4.  | Eine Studie untersucht, wie neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.            |
|     |                                                                                     |
| 5.  | Das zentrale Ziel ist, Lebensräume besser zu schützen.                              |
|     |                                                                                     |
| 6.  | Regionale Wirtschaftskreisläufe werden gestärkt.                                    |
| 7.  | Die Stimmen für Klima- und Naturschutz haben zugenommen.                            |
|     |                                                                                     |
| 8.  | Die Verkehrspolitik der Länder hat bislang häufig versagt.                          |
|     |                                                                                     |
| 9.  | Waldbrände nehmen weltweit zu.                                                      |
|     |                                                                                     |
| 10. | Viele Bereiche des öffentlichen Lebens werden heutzutage überdacht und hinterfragt. |
|     | ninterfragt.                                                                        |
|     |                                                                                     |

### Visionen – Nominalisierung: Sätze mit Modalverben

Verkürzen Sie den Satz zu einer Nominalphrase wie im Beispiel und ergänzen Sie ein passendes Ende aus dem Schüttelkasten.

- ... findet zum Beispiel seinen Ausdruck in den verschiedenen Sharing-Bewegungen. • ... sollte von den Regierungen gefordert werden.
- ... könnte für viele Menschen auch einen Zugewinn an Lebensqualität bedeuten.
  - ... würde entgegen der Annahme einiger Pessimisten nicht nur einen Tropfen auf dem heißen Stein bedeuten. • ... zieht ein Hinterfragen traditioneller Wirtschaftssysteme nach sich.

| 1. | Unser Leben kann in vielen Bereichen klimafreundlicher gestaltet werden.     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Die Möglichkeit einer klimafreundlicheren Gestaltung unseres Lebens          |
|    | könnte für viele Menschen auch einen Zugewinn an Lebensqualität bedeuten     |
| 2. | Es müssen alternative Wege zu wirtschaften entwickelt werden.                |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
| 3. | Immer mehr junge Menschen wollen eine nicht nur auf Konsum gegründete        |
|    | Gesellschaft                                                                 |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
| 4. | Jeder Einzelne sollte auch in den kleinsten Lebensbereichen etwas verändern. |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
| ō. | Die Kommunen dürfen öffentliche Gebäude mit Staatsgeldern klimafreundlich    |
|    | sanieren.                                                                    |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |



#### Als die Bilder laufen lernten – Nominalisierung: Nebensatzkonnektoren

Formulieren Sie den Nebensatz in eine Nominalphrase um.

| 1. | Bis 1893 Thomas Edison das Kinetoskop erfand, gab es hauptsächlich auf              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jahrmärkten in Schaubuden und Panoptiken dreidimensionale Fotos zu bestaunen.       |
|    | Bis zur Erfindung des Kinetoskops 1893 durch Thomas Edison gab es                   |
| 2. | In solch einem Kinetoskop konnte eine Person Platz nehmen, um einen kurzen Film     |
|    | zu betrachten.                                                                      |
|    |                                                                                     |
| 3. | Dadurch, dass die Gebrüder Lumière 1895 im 'Grand Café' in Paris eigens einen       |
|    | Raum für derartige Vorführungen einrichteten, nahm die Geschichte des Kinos ihren   |
|    | Anfang.                                                                             |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
| 4. | Obwohl anfangs die gezeigten Filme nur etwa eine Minute lang waren, genügte der     |
|    | Reiz der 'lebenden Bilder' als Publikumsmagnet.                                     |
|    |                                                                                     |
| 5. | Allmählich entwickelten sich richtige Dokumentar- und Spielfilme, nachdem die       |
|    | Technik weiter fortschritt.                                                         |
|    |                                                                                     |
| 6. | Statt mit Projektor und Film von Ort zu Ort zu wandern, richteten die Filmvorführer |
|    | etwa ab 1900 feste Räume als Kinos ein.                                             |
|    |                                                                                     |
| 7. | Die gesamte Filmproduktion wuchs so stark an, dass sich immer mehr Genres           |
|    | entwickelten und die ersten Filmstars gefeiert wurden.                              |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |

| 8.  | Da der Film zunehmend als eigene Kunstform Anerkennung fand, wurden Film-<br>paläste wie einst Theater- oder Opernhäuser ausgestattet.                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Um die allmählich komplexer werdenden Handlungsstränge der Stummfilme dem Publikum zu vermitteln, gab es zuerst sogenannte 'Filmerklärer', später eingeblendete Unter- oder Zwischentitel. |
|     |                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Nachdem mehrere Versuche, Filme mit Ton zu versehen, gescheitert waren, gelang es 1926 mit der sogenannten Nadeltontechnik einen ersten abendfüllenden Spielfilm als Tonfilm aufzuführen.  |
|     |                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Doch bevor die ersten Farbfilme entstanden, sollten noch einige Jahre vergehen.                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Obwohl einige Jahrzehnte lang Kinos immens erfolgreich waren, sanken mit der                                                                                                               |
|     | Verbreitung der Fernsehapparate in den späten 50er-Jahren die Besucherzahlen.                                                                                                              |
| 13. | Große Säle wurden in mehrere kleinere aufgeteilt, weil die Besucher fehlten.                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Seitdem es 3D-Filme gab, kam es zu einem kurzzeitigen Wiederaufleben der                                                                                                                   |
|     | Besucherzahlen, dann jedoch setzte sich das Kinosterben fort.                                                                                                                              |
| 15. | Obschon das Interesse der Massen stark zurückgegangen ist, hat sich der Markt,                                                                                                             |
|     | wenn auch auf niedrigem Niveau, als besondere Kultursparte konsolidiert.                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                            |



#### 14 Betrugsversuch – Nominalisierung, auch mit Adverbien und Negation

Arbeiten Sie die Unterschiede heraus zwischen dem erzählenden Stil der alten Dame, die bei der Polizei einen Betrugsversuch zur Anklage bringt, und dem sachlichen Bericht des Polizeibeamten: Verwenden Sie dabei für den Polizeibericht so viel wie möglich das Stilmittel der Nominalisierung.

| Erzählung der Dame                      | Polizeibericht                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Als ich morgens meinen Kaffee        | a) Beim morgendlichen Kaffeetrinken   |
| trank, klingelte es an der Haustür.     | der Dame klingelte es an der Haustür. |
| 2. Ich versuchte es zu ignorieren, weil | b)                                    |
| ich noch nicht korrekt gekleidet war.   |                                       |
| 3. Nachdem es jedoch mehrere            | c)                                    |
| Male geklingelt hatte, ging ich         | -                                     |
| zur Haustür.                            |                                       |
| 4. Da der Mann, der sich vor meiner     | d)                                    |
| Haustür befand, sehr zwielichtig        |                                       |
| aussah, war mir sofort bewusst,         |                                       |
| dass ich mich in einer ernsten          |                                       |
| Lage befand.                            |                                       |
| 5. Nachdem er einen Ausweis vorge-      | e)                                    |
| zeigt hatte, mit dem er versuchte,      |                                       |
| sich als Angestellter der Stromwerke    |                                       |
| dieser Stadt auszugeben, verlangte      |                                       |
| er Zugang zum Stromzähler.              |                                       |
| 6. Er sagte, mein Stromverbrauch        | f)                                    |
| sei eine Woche lang überprüft           |                                       |
| worden und habe ergeben, dass           |                                       |
| das Stromwerk keine Zählung             |                                       |
| feststellen konnte.                     |                                       |

| Erzählung der Dame                     | Polizeibericht |
|----------------------------------------|----------------|
| 7. Wenn er den Zähler jetzt kontrol-   | g)             |
| liere, könne er entscheiden, ob        |                |
| dieser, weil er schon sehr alt war,    |                |
| bald ausgetauscht werden müsse.        |                |
| 8. Ich täuschte vor, mein Bein würde   | h)             |
| so sehr schmerzen, dass ich nicht      |                |
| mit ihm in den Keller gehen könnte     |                |
| und bat ihn, beim Nachbarn zu          |                |
| klingeln, der immer gern zu helfen     |                |
| bereit ist.                            |                |
| 9. Daraufhin reagierte der Mann        | i)             |
| nervös und verschwand. Er gab vor,     |                |
| er müsse sein Auto umparken, da        |                |
| die Straße jetzt so viel befahren sei. |                |
|                                        |                |



### J5 Alles klar? – Verbalisierung

Was besagen die folgenden Stichpunkte? Formulieren Sie ganze Sätze und verbalisieren Sie dabei die Nominalphrasen.

| 1. | Bevorzugung des Nominalstils durch Wissenschaftler und Behörden in                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | fachsprachlichen Texten aufgrund der informationellen Komplexität trotz der                             |
|    | Kürze der Formulierungen $\rightarrow$ <u>Wissenschaftler und Behörden bevorzugen den</u>               |
|    | Nominalstil in fachsprachlichen Texten, weil diese komplex sind an Infor-                               |
|    | mationen, obwohl sie kurz formuliert werden.                                                            |
| 2. | Infolge der häufigen Unverständlichkeit nominalstillastiger Texte Kritik und                            |
|    | Infragestellung der Sinnhaftigkeit →                                                                    |
|    |                                                                                                         |
| 3. |                                                                                                         |
|    | besserung ihrer Verständnisfähigkeit behördlicher Texte →                                               |
|    |                                                                                                         |
| 4. | Anführung beispielhafter Sätze zur Erhöhung der Fertigkeit Deutschlernender im Umgang mit Nominalstil → |
|    |                                                                                                         |
| 5. | Möglichkeit der sofortigen Inanspruchnahme von Sozialhilfe durch Bezugs-<br>berechtigte →               |
|    | berechtigte 7                                                                                           |
| 6. | Bitte des Veranstalters um umgehende Benachrichtigung im Verhinderungsfall von                          |
|    | Gästen →                                                                                                |
| 7. | Belastung des Vorgeladenen bei Ausbleiben mit verursachten Gerichtskosten →                             |
|    |                                                                                                         |
|    |                                                                                                         |

### J6 Virtuoses – Partizipialsätze

Formen Sie die Partizipien bzw. Partizipialsätze in Relativ- oder Adverbialsätze um und umgekehrt.

| 1. | Das Publikum im Kaisersaal, der bis auf den letzten Platz besetzt ist, erwartet   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Großes von dem hochgelobten Cellisten. <u>Das Publikum im Kaisersaal, besetzt</u> |
|    | bis auf den letzten Platz, erwartet Großes vom hochgelobten Cellisten.            |
| 2. | Da betritt er die Bühne, von jubelndem Beifall begrüßt.                           |
|    |                                                                                   |
| 3. | Er nimmt Platz, sitzt fast abwesend da, den Blick in die Ferne richtend, als der  |
|    | Dirigent seinen Taktstock hebt und im Saal angespannte Stille herrscht.           |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
| 4. | Indem sie präzise einsetzen, lassen die Musiker den vollen Klang des Orchesters   |
|    | ertönen.                                                                          |
| _  | Nach den einleitenden Akkenden stimmt der Celiet Junftwell den De zen führend     |
| Э. | Nach den einleitenden Akkorden stimmt der Solist, kraftvoll den Bogen führend,    |
|    | seinen ersten Solopart an.                                                        |
|    |                                                                                   |
| 6. | Der Solist zeigt sein ganzes Können, indem er in der Melodiegestaltung seine      |
|    | interpretatorischen Freiheiten auskostet.                                         |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
| 7. | Solist, Dirigent und Orchester, gleichsam in gemeinsamer Sprache vereint, lassen  |
|    | Lalós Cellokonzert zu einem einzigartigen Erlebnis werden.                        |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |

| 8. | Die Musiker, die von frenetischem Applaus belohnt werden, verneigen sich nach dieser mehr als gelungenen Vorstellung.                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Э. | Auch die Zuhörer, beglückt von diesem                                                                                                                                                                   | ı au          | ıßergewöhnlichen Klangerlebnis, kehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|    | mit dem Wissen nach Hause zurück, da                                                                                                                                                                    | ass           | sie einer besonderen Aufführung beiwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|    | nen durften.                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ٥. | Das Cellokonzert von Edouard Laló, da                                                                                                                                                                   | ıs 1          | 876 entstanden ist und ein Jahr später                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|    | uraufgeführt wurde, zählt zu den wunderbarsten der gesamten Celloliteratur.                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| op |                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| R  | ie in J6 zu sehen, können Partizip I (gleichzeitig) oder Partizip II (abgeschlossen) in<br>Plativ-, Adverbial- oder, wenn sie mit weiteren Angaben auftreten, in Partizipialsätze<br>ngewandelt werden: |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | er kraftvoll den Bogen führende Solist                                                                                                                                                                  | $\rightarrow$ | der Solist, <u>kraftvoll den Bogen führend,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| di | ie von langem Applaus belohnten Musiker                                                                                                                                                                 | $\rightarrow$ | die Musiker, <u>von langem Applaus belohnt</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| al | ber:                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| P  | artizip I + <u>'zu</u> ' (Notwendigkeit, Möglichkei                                                                                                                                                     | t) =          | Gerundiv kann nur attributiv bzw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|    | passivischen Varianten von Relativsätzer                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| de | as ein <u>zu</u> übende Solo                                                                                                                                                                            | $\rightarrow$ | das Solo, das man einüben muss /,<br>das eingeübt werden muss /, das<br>einzuüben ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| de | as schwer <u>zu</u> beherrschende Instrument                                                                                                                                                            | $\rightarrow$ | das Instrument, das man schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|    | <u></u>                                                                                                                                                                                                 |               | beherrschen kann /, das schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |               | beherrscht werden kann /, das schwer<br>zu beherrschen ist /, das sich schwer<br>beherrschen lässt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                         |               | DETICTION TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO TH |  |  |

# Verschachtelt – Satzgefüge: Nebensätze verschiedenen Grades

Markieren Sie die Satzteile: Unterstreichen Sie den Hauptsatz und bezeichnen Sie in Klammern den Grad des Nebensatzes (I, II, ...) wie im Beispiel. Ein ,+' bezeichnet einen fortgeführten Nebensatz.

| 1.          | Von Seiten des Vorstands werde es, sofern sich die momentane Situation                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | nicht eklatant ändern sollte $(I)$ , $keine weiteren Beschränkungen geben, da der$                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Fortbestand der Firma (!), wenn auch in verkleinerter Form (!!), das einzige Ziel                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | aller Bemühungen ist $(1+)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.          | Die große Buche im Garten, fein überzogen mit silbrigem Raureif, der schon                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | vom nahenden Winter kündete, erstrahlte so hell vor der aufgehenden Sonne,                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | dass Lena geblendet ihren Blick abwandte                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.          | Ehrlich gesagt sind die Werbeeinspielungen, die sich auf jeder Internetseite                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | öffnen, eine Zumutung, da sie ständig die Konzentration stören, auch                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | wenn man sie nur zur Kenntnis nimmt, um sie wegzuklicken                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.          | Er spürte genau, dass diese Begegnung, obschon auf den ersten Blick                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | nebensächlicher Natur, folgenschwer sein könnte, wenn es ihm                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | , auch wenn er die übliche Unsicherheit empfand, gelingen könnte                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | , sich einzugestehen, wie sehr diese Frau ihn beeindruckt hatte                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.          | Einem die Verdauung stimulierenden Schnaps, der vor dem üppigen Menü angeboten                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | wird, sollte der Gast nicht ablehnend gegenüberstehen, um die Einladung                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | in guter Erinnerung zu behalten, da die weiteren Gänge, die über den                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ganzen Abend verteilt gereicht werden, für den Magen, wenn auch                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | in kulinarischer Hinsicht einzigartig, durchaus als Herausforderung gesehen                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | werden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipp        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,<br>,<br>k | Diese Übung (besonders die Sätze 3. und 5.) soll Sie NICHT motivieren, ähnliche<br>Schachtelsätze' zu bilden, sondern Ihnen nur dabei helfen, sie zu verstehen!<br>Klarheit ist immer oberstes Ziel und man kann es ruhig der Literatur überlassen,<br>n ihrem künstlerischen Ausdruck derartig mit der Sprache zu spielen |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



#### Segensreicher Zufall – Satzgefüge: Kommasetzung

An welchen Stellen müssen Sie Kommata setzen? Markieren Sie mit einem Schrägstrich.

Ein reiner Zufall war es / der zu der Entdeckung einer Substanz geführt hat bei der es sich um eine der bedeutendsten der gesamten Medizingeschichte handeln sollte. Alexander Fleming geboren 1881 in einem kleinen schottischen Dorf hatte vor seinem Urlaub vergessen alle Petrischalen in denen er Bakterien gezüchtet hatte zu reinigen. Bei seiner Rückkehr ins Labor entdeckte er dass sich ein Schimmelpilz gebildet hatte und in dessen Umgebung keine Bakterien mehr zu entdecken waren. Den bakterientötenden Stoff nannte er Penicillin und beschrieb ihn und seine Wirkkraft erstmals 1929 in einer medizinischen Fachzeitschrift wenngleich er nicht der erste Wissenschaftler war dem ein Zusammenhang zwischen Schimmelpilzen und Bakterienwachstum aufgefallen war wie sich später herausstellte. Erstaunlicherweise fand diese Entdeckung in der Fachwelt immer noch wenig Resonanz weshalb der Stoff noch nicht als Medikament eingesetzt wurde was erst zehn Jahre später in ersten klinischen Tests durchgeführt von Howard W. Florey und Ernst B. Chain erfolgte. Nachdem in den USA die Forschung weiter vorangetrieben wurde konnte Penicillin dort bald in großem Maße produziert werden und kam im Zweiten Weltkrieg bei den Verwundeten der Alliierten zum Einsatz. Den Nobelpreis für diese bahnbrechende Entdeckung die unzählige Menschenleben rettete erhielten 1945 Fleming Chain und Florey zusammen. Deutschland lange Zeit auf die Weiterentwicklung von Sulfonamiden angewiesen konnte Penicillin bis 1949 nur importieren bis auch hier eine eigene Produktion begann. Bei der Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises betonte Fleming jedoch wie wichtig eine konsequente langandauernde und gezielte Behandlung sei um nicht Resistenzen zu begünstigen was sich leider als wahr herausgestellt hat da resistente Bakterien eines der drängendsten Probleme der heutigen Medizin sind ungeachtet der großen Menge an verschiedensten Antibiotika.

# Du bist, was du isst? – Satzpositionen der Modalwörter

Fügen Sie die Modalwörter an die passende Position im Satz ein. Setzen Sie sie allerdings nicht an den Satzanfang, was natürlich immer möglich wäre.

| 1  | . zweifellos: Wie der Mediziner und Journalist Werner Bartens schreibt, herrscht seit   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | den 70er-Jahren reiner Terror durch die Ernährungswissenschaft, herrscht seit           |
|    | den 70er-Jahren zweifellos reiner Terror durch die Ernährungswissenschaft.              |
| 2. | angeblich: Die Publikationen zu den gesundheitsschädigenden Wirkungen                   |
|    | bestimmter Nahrungsmittel häufen sich.                                                  |
|    |                                                                                         |
| 3. | eigentlich: In vielen Fällen erkennt der interessierte Verbraucher, dass sie sich sogar |
|    | widersprechen.                                                                          |
|    |                                                                                         |
| 4. | bestimmt: Da besagt die eine Studie, dass häufiger Kaffeegenuss positive                |
|    | Auswirkungen aufs Herz habe.                                                            |
|    |                                                                                         |
| 5. | grundsätzlich: Die Gegenstudie bescheinigt dem Kaffee als Nervengift eine               |
|    | schädliche Wirkung.                                                                     |
|    |                                                                                         |
| 6. | gewiss: Zum tieferen Verständnis einer Studie ist es hilfreich, sich den Auftraggeber   |
|    | anzuschauen.                                                                            |
|    |                                                                                         |
| 7. | bekanntlich: Wirtschaftliche Interessen haben häufig einen höheren Stellenwert als      |
|    | wissenschaftliche Erkenntnis.                                                           |
|    |                                                                                         |
|    |                                                                                         |
| 8. | jedenfalls: Nach Bartens ist es am wichtigsten, ohne schlechtes Gewissen und mit        |
|    | Freude am Genuss sein Essen zu sich zu nehmen.                                          |
|    |                                                                                         |

| 9.   | Im Prinzip: Auch sollte laut Bartens der einfache Grundsatz gelten, dass die Nahrungsmittel die gesündesten sind, die so nah wie möglich am originalen                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Produkt sind.                                                                                                                                                               |
| Tipp | Nur die Modalwörter <i>nämlich</i> und <i>wirklich</i> können <u>nicht</u> am Satzanfang stehen, alle<br>anderen Modalwörter aus der Übung J9 können auch am Anfang stehen. |
|      | , was denn nun? – Position der Negation<br>gieren Sie die Sätze und achten Sie dabei auf die Position der Negation.                                                         |
| 1.   | Täglicher Kaffeegenuss senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.                                                                                                   |
|      | Täglicher Kaffeegenuss senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall nicht.                                                                                             |
| 2.   | Kaffee kann die Haut vor Zellschäden schützen.                                                                                                                              |
| 3.   | Nahrungsergänzungsmittel können Vitamine und Mineralien ersetzen, die man nicht genug durch Obst und Gemüse zu sich nimmt.                                                  |
| 4.   | Die gesundheitsförderliche Wirkung mäßigen Rotweingenusses ist eindeutig bewiesen.                                                                                          |
| 5.   | Der in Obst enthaltene Fruchtzucker verursacht Erhöhung des Blutdrucks.                                                                                                     |
| 6.   | Fette sind als Energielieferanten unabdingbar notwendig für den Körper.                                                                                                     |
| 7.   | Fette gelten als Verursacher von Übergewicht und Herzkrankheiten.                                                                                                           |

### K Satzzusammenhänge

## K1 Zugehörigkeit – Temporale Zusammenhänge

Markieren Sie in den umgeformten Sätzen das korrekte Adverb bzw. die korrekte Konjunktion.

 Zeit seines Lebens sehnt sich der Mensch als soziales Wesen nach dem Gefühl der Zugehörigkeit.

Wenn / Solange er lebt, sehnt sich der Mensch als soziales Wesen nach dem Gefühl der Zugehörigkeit.

2. *Mit dem Empfinden, von anderen wirklich wahrgenommen zu werden,* fühlt er sich gesehen und respektiert.

Wenn / Seitdem er empfindet, von anderen wirklich wahrgenommen zu werden, fühlt er sich gesehen und respektiert.

3. Dieses Lebensgefühl, nicht dazuzugehören, erleben manche Menschen oft seit ihrer Kindheit als wiederkehrendes Muster.

Oft haben manche Menschen dieses Lebensgefühl, nicht dazuzugehören, bereits in der Kindheit erfahren. *Inzwischen / Seitdem* erleben diese Menschen das als wiederkehrendes Muster.

4. Bis zur Veröffentlichung der Studie von Reg A. Williams über mangelndes Zugehörigkeitsgefühl wurde es als Indikator für Depressionen unterschätzt.

Reg A. Williams veröffentlichte eine Studie über mangelndes Zugehörigkeitsgefühl. *Bis dahin / damals* wurde es als Indikator für Depressionen unterschätzt.

 Nach der Erfahrung mancher Kinder, in ihrer eigenen Familie nicht verstanden zu werden, müssen sie als Erwachsene lernen, dass Verbundenheit mit Menschen möglich ist.

Nachdem / ehe manche als Kinder erfahren haben, in ihrer eigenen Familie nicht verstanden zu werden, müssen sie als Erwachsene lernen, dass Verbundenheit mit Menschen möglich ist.





**K2** Achtsamkeit und Zeit – Temporale Zusammenhänge

Ergänzen Sie die Lücken mit den passenden Präpositionen, Adverbien oder Konjunktionen aus dem Schüttelkasten.

bevor • bis dahin • wann immer • bei jedem • seitdem • während • bis • sooft • vor • danach • gleichzeitig • zugleich • nachdem

| Zeitmanagement ist ein begehrtes Fortbildungsthema in allen Betrieben, <u>seitdem</u> (1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| erkannt wurde, wie wesentlich die optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit       |
| ist. Festgelegte Zeitfenster takten das Berufsleben der Menschen immer stärker. Eine      |
| Frist endet, und (2) muss ein bestimmtes Arbeitspensum erledigt                           |
| werden (3) laufen die alltäglichen Anforderungen weiter, was                              |
| (4) dem endgültigen Abschluss dieser speziellen Aufgabe zu ständig                        |
| erhöhtem Stresspegel führt (5) das Burn-Out-Syndrom zu einem                              |
| treuen Begleiter unserer modernen Arbeitswelt geworden war, kamen verhaltensthera-        |
| peutische Maßnahmen wie das Achtsamkeitstraining auf. Sich(6)                             |
| seines Arbeitslebens weder physisch noch psychisch zu ruinieren, sondern sich,            |
| (7) das ersehnte Rentenalter eintritt, trotz erfüllten Berufslebens bester                |
| Gesundheit zu erfreuen und sein Leben zu genießen, ist das Ziel. Um Selbstausbeutung      |
| vorzubeugen, lernt man, (8) der Druck zu groß wird, sich auf sich                         |
| selbst zurückzuziehen und sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Mit dem Erlernen     |
| der Fähigkeit, wahrzunehmen ohne(9) zu bewerten, gelingt es einem,                        |
| eine Distanz zwischen Reiz und Reaktion herzustellen (10) ist es                          |
| einfacher, Prioritäten zu erkennen und mit kühlem Kopf Zeitpläne aufzustellen. Wird       |
| diese Technik trainiert, schafft man es allmählich, (11) Anstieg des                      |
| Zeitdrucks bewusst den ungesunden Stress dabei außen vor zu lassen. Denn die              |
| motivierende Wirkung, die einsetzt, (12) der Adrenalinpegel steigt,                       |
| erzielt auch Leistungssteigerung in positivem Sinn, muss aber kontrolliert werden,        |
| (13) sie ins Gegenteil umschlägt.                                                         |

# K3 Wirtschaftskrise – Konditionale Zusammenhänge

Formen Sie mithilfe des in Klammern angegebenen Wortes den Satz um wie im Beispiel.

| 1  | . Weltweit werden bei einem starken Anstieg der Krankheitsfälle Lockdowns           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | angeordnet, außer wenn auf freiwillige Selbstbeschränkung der Menschen gesetzt      |
|    | wird. (andernfalls) Weltweit werden bei einem starken Anstieg der                   |
|    | Krankheitsfälle Lockdowns angeordnet, andernfalls wird auf freiwillige              |
|    | Selbstbeschränkung der Menschen gesetzt.                                            |
| 2. | Es wurde angekündigt, dass es im Falle wiederholter Missachtung der Regeln zu       |
|    | strengeren Maßnahmen kommen werde. (sofern)                                         |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
| 3. | Gesetzt den Fall, dass Einbußen im Wirtschaftswachstum zu erwarten sind, müssen     |
|    | die Notenbanken unterstützend eingreifen. (bei)                                     |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
| 4. | Angenommen, dass sich in Krisenzeiten die Tendenz zu einer zunehmenden Konzen-      |
|    | tration auf wenige mächtige Unternehmen in der Wirtschaft verstärkt, würde sich die |
|    | Verteilung der Einkommen immer ungleicher entwickeln. (mit)                         |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |
| 5. | Unter der Voraussetzung einer länger anhaltenden Wirtschaftskrise werden die        |
|    | Existenzbedingungen für kleinere Unternehmen immer schwieriger. (vorausgesetzt,     |
|    | dass)                                                                               |
|    |                                                                                     |
|    |                                                                                     |



**K4** Gendern – Kausale Zusammenhänge

Ergänzen Sie die Lücken mit den passenden Präpositionen, Adverbien oder Konjunktionen aus dem Schüttelkasten.

nämlich • wegen • kraft • aufgrund • mangels • eben • zumal • angesichts • deshalb • weil • aus diesem Grund • dank • da

| Deutsche Texte hinterlassen heutzutage $\underline{\textit{wegen}}$ (1) gehäuft auftretender Unterstriche, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sternchen, Binnen-I oder 'x'-Endungen zunehmend Verwirrung. Hier ist eine Bandbreite                       |
| an Reaktionen von Begeisterung bis hin zu Empörung zu beobachten,(2)                                       |
| es noch keine Einigkeit im Gebrauch gibt. Doch eine Sprache, die ihre Nomen                                |
| (3) von Artikeln und Endungen außergewöhnlich klar einem bestimmten                                        |
| Geschlecht zuordnet, sieht sich (4) in einer veränderten Gesellschaft vor                                  |
| das Problem gestellt, dieser so anders gewordenen Realität Rechnung tragen zu                              |
| müssen. Dies wird von Kritikern mit dem Argument angezweifelt, dass ja Endungen von                        |
| z.B. Berufsbezeichnungen nur grammatikalisch maskulin seien (5) seien                                      |
| alle Frauen automatisch mitgemeint. Das greift allerdings zu kurz, da(6)                                   |
| dann männliche Krankenpfleger oder Entbindungshelfer auch unter den traditionellen                         |
| Berufsbezeichnungen 'Krankenschwester' oder 'Hebamme' subsummiert werden                                   |
| müssten – undenkbar! Die nun auch vom Duden, (7) seiner Funktion als                                       |
| ,Rat für deutsche Rechtschreibung' durchaus maßgebliche Kenntlichmachung beider Ge-                        |
| schlechter ist dem einen längst überfällige Gleichberechtigung, dem anderen                                |
| "Genderwahn". In der Genderforschung wurde die Forderung nach Veränderung laut,                            |
| (8) sich in Sprache historisch-gesellschaftlich gewachsene Machtstruk-                                     |
| turen abbilden, die sich im Umkehrschluss (9) gewohnter Sprache auch                                       |
| umso länger halten. Genau (10) beharren konservative Kreise gern auf                                       |
| Sprachgewohnheiten (11) eine endgültige Festschreibung neuer Sprach-                                       |
| regelungen noch auf sich warten lässt, bleibt die sprachliche Ausdrucksform                                |
| (12) eindeutiger Regeln jedem selbst überlassen, was (13) der                                              |
| hitzigen Diskussion zunehmend zur weltanschaulichen Positionierung gerät.                                  |

## K5 Kurz erklärt – Kausale Zusammenhänge: aus und vor

Ordnen Sie die Sätze jeweils der passenden Präposition zu.

|                                         | 1.                  | Aus Eifersucht hat er seinen Rivalen erstochen.                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 2.                  | Ihre Hände zitterten Aufregung stark.                                                                                                                     |
|                                         | 3.                  | Die alte Dame fing Freude an zu weinen.                                                                                                                   |
|                                         | 4.                  | beruflichen Gründen musste ich den Urlaub abbrechen.                                                                                                      |
| aus                                     | 5.                  | Letzten Monat wurde mir Versehen kein Gehalt überwiesen.                                                                                                  |
|                                         | 6.                  | Panik kommt es bei Katastrophen oft zu Fehlentscheidungen.                                                                                                |
| vor                                     | 7.                  | Dem Hund sträubte sich Angst das Nackenfell.                                                                                                              |
|                                         | 8.                  | Verlegenheit wurde dem Jungen ganz heiß.                                                                                                                  |
|                                         | 9.                  | Manche Schüler melden sich Schüchternheit nie zu Wort.                                                                                                    |
|                                         | 10.                 | Das Verbrechen wurde Jähzorn begangen.                                                                                                                    |
|                                         | 11.                 | Er lief Zorn rot an.                                                                                                                                      |
|                                         | 12.                 | Boshaftigkeit hatte der Vermieter den Brief weggeworfen.                                                                                                  |
| Tipp                                    | • • • • • • • • • • |                                                                                                                                                           |
|                                         | Einstellu           | te Handlung, basierend auf einer Emotion, Eigenschaft oder<br>ing / Kombination mit 'Gründen': <i>aus Wut kündigen</i><br>edewendung: <i>aus Versehen</i> |
| $vor \rightarrow$                       | unkontro            | ollierte, unbeabsichtigte, meist körperliche Reaktion auf Emotion:<br>de weinen                                                                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • •       | ••••••                                                                                                                                                    |
|                                         |                     |                                                                                                                                                           |





## K6 Energiewende – Konzessive Zusammenhänge

Verbinden Sie die beiden Sätze mit den angegebenen konzessiven Konjunktionen, Präpositionen und Adverbien und formulieren Sie entsprechend um.

| 1. | Als Antwort auf den Klimawandel kommt auch Atomkraft wieder in die Diskussion.    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Atomkraft ist die teuerste Energieform. (trotzdem / obwohl)                       |
|    | Atomkraft ist die teuerste Energieform, trotzdem kommt sie als                    |
|    | Antwort auf den Klimawandel wieder in die Diskussion. / Obwohl sie die            |
|    | teuerste Energieform ist, kommt als Antwort auf den Klimawandel auch              |
|    | Atomkraft wieder in die Diskussion.                                               |
| 2. | Die erneuerbaren Energien werden massiv ausgebaut. Es gibt noch nicht genug       |
|    | Transportnetze. (trotz / auch wenn)                                               |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
| 3. | Der Ausbau der Windenergie als kostengünstigster Energielieferant ist wesentlich. |
|    | Bestimmte Gebiete müssen aus Naturschutzgründen ausgeschlossen werden.            |
|    | (allerdings / ungeachtet)                                                         |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
| 1. | Gerade seltene Vogelarten sind durch Kollisionen mit den Rotorblättern gefährdet. |
|    | Naturschutzorganisationen unterstützen Windkraft als Energielieferanten. (zwar    |
|    | aber dennoch / auch bei)                                                          |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |

| ٥.              | bedischland investiert viele Miliarden in die Energiewende. Die nationalen                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Klimaziele zur Senkung der Treibhausgasemission werden bislang verfehlt.                                                                                    |
|                 | (obgleich / selbst bei)                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
| 6.              | Die großen Energiekonzerne kämpfen gegen die Unabhängigkeit von fossilen                                                                                    |
| ٠.              |                                                                                                                                                             |
|                 | Energieträgern. Als Ziel gilt, dass bis 2050 der gesamte Strombedarf in Deutschland                                                                         |
|                 | mit umweltfreundlichen Energien gedeckt werden soll. (ungeachtet der Tatsache, dass / bei all)                                                              |
|                 |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
| 7.              | Die Kosten für eine Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus liegen bei ein paar                                                                          |
|                 | tausend Euro. Nach etwa zehn Jahren haben sich diese Kosten amortisiert. (wenn                                                                              |
|                 |                                                                                                                                                             |
| ,               | auch / dennoch)                                                                                                                                             |
| () <del>-</del> |                                                                                                                                                             |
| -               |                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                             |
| _               |                                                                                                                                                             |
| 2.0             |                                                                                                                                                             |
| op              |                                                                                                                                                             |
|                 | otz des Mangels an Transportnetzen → trotz + Genitiv otz Mangel an Transportnetzen → ohne Artikel entfällt das Genitiv- s'                                  |
|                 | otz Mangel an Transportnetzen → ohne Artikel <u>entfällt das Genitiv-,s'</u> otz dem Widerstand der Wissenschaft → bei zwei Genitiven: trotz + <u>Dativ</u> |
|                 | otz Widersprüchen → im Plural ohne Artikel: trotz + Dativ                                                                                                   |
| $\rightarrow$   | So auch bei wegen und mangels!                                                                                                                              |



## K7 Unbezahlbarer Wohnraum – Konsekutive Zusammenhänge

Bilden Sie Sätze aus den Satzteilen und benützen Sie dabei die konsekutive Konjunktion, Präposition oder das Adverb. Achten Sie auf die korrekten Verbformen und Endungen.

| 1. | infolge: zunehmende Attraktivität großer Städte – immer mehr Menschen – es – in            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | die Ballungsräume – ziehen Infolge der zunehmenden Attraktivität großer                    |
|    | Städte zieht es immer mehr Menschen in die Ballungsräume.                                  |
| 2. | sodass: die Annehmlichkeiten – großstädtisches Leben – die Verbesserung – der              |
|    | öffentliche Nahverkehr – und – innerstädtische Erholungsgebiete – Großstädte –             |
|    | lebenswert machen – sich vorstellen können – zahlreiche Menschen – mehr – kein             |
|    | anderes Leben                                                                              |
|    |                                                                                            |
|    |                                                                                            |
|    |                                                                                            |
| 3. | <u>also, demzufolge</u> : die sogenannten 'Bildungswanderer' – in die Städte – meist junge |
|    | Menschen – mit dem Ziel – Ausbildung oder Studium – ziehen – und – hauptsäch-              |
|    | lich – die Anzahl an Singlehaushalten – wachsen                                            |
|    |                                                                                            |
|    |                                                                                            |
|    |                                                                                            |
| 4. | infolgedessen: jedoch – weit zurückbleiben – das Angebot an Wohnraum – hinter der          |
|    | Nachfrage – die Mietpreise – ins Unermessliche – steigen                                   |
|    |                                                                                            |
|    |                                                                                            |
| 5. | <u>folglich</u> : knapp werden – für – einkommensschwache Familien – und –                 |
|    | Alleinerziehende – bezahlbarer und sozial verträglicher Wohnraum – besonders               |
|    |                                                                                            |
|    |                                                                                            |



Ergänzen Sie die fehlenden Konjunktionen, Adverbien und Präpositionen aus dem Schüttelkasten.

um ... zu • für • zum Zwecke • damit • dafür • um ... zu • dafür • um ... willen • für • zur • damit

| Bereits als 16-Jähriger unternahm Roald Amundsen mit Schulkameraden winterliche           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wanderungen durch die Berge, <u>damit</u> (1) sich sein Körper an die Strapazen in Schnee |
| und Eis gewöhnen konnte. Seine ganze Leidenschaft galt der Polarforschung, und            |
| (2) gab er später auch das auf Wunsch der Mutter hin begonnene Medizin-                   |
| studium auf. Doch erst der Tod seiner Mutter öffnete ihm endgültig den Weg (3)            |
| weiteren Verfolgung seines Traums. Zunächst fuhr er zur See, doch während dieser          |
| Zeit bestieg er auch die meisten der zahlreichen norwegischen Gletscher, (4)              |
| Erfahrungen sammeln und sein Wissen zu vervollkommnen. Danach hielt er sich               |
| (5) einer Unterweisung in geomagnetischen Messtechniken durch den                         |
| bekannten Physiker Georg von Neumayer in Hamburg auf (6) die Erkundung                    |
| der Nordwestpassage benutzte Amundsen eine nur 20 m lange Segeljacht, was ihn 1906        |
| zum Nationalhelden Norwegens werden ließ und seine Fertigkeiten als Kapitän unter         |
| Beweis stellte. Nun wollte er endlich zum Nordpol, (7) des Ruhmes,                        |
| diesen als erster Mensch zu erreichen. Als jedoch Robert Edwin Peary behauptete, 1909     |
| am Nordpol gewesen zu sein – was in der Folge stark bezweifelt wurde – richtete er        |
| sein Interesse auf den Südpol(8) rüstete er ein Schiff für eine Antarktis-                |
| Expedition aus, ohne jedoch sein Ziel öffentlich bekannt zu geben, (9) keine              |
| Rivalität zwischen Norwegen und Großbritannien verursachen, dessen Polarfor-              |
| scher Robert Falcon Scott zeitgleich aufgebrochen war (10) die Expedition                 |
| nicht gefährdet war, teilte er auch der Mannschaft sein eigentliches Ziel erst während    |
| der Reise mit. Tatsächlich erreicht er den Nordpol vor seinem Rivalen Scott und war       |
| damit ein berühmter Forscher, der (11) seine Vorträge ganz Europa bereiste.               |



## K9 Europa – Modale Zusammenhänge

Verbinden Sie die Sätze jeweils auf verschiedene Arten mit der Konjunktion, Präposition oder dem Adverb in Klammern.

| 1. | Der Vertrag von Lissabon legt gemeinsame Interessen und Ziele der Mitgliedsländer |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | der Europäischen Union fest. Sie versuchen, eine einvernehmliche Außen- und       |
|    | Sicherheitspolitik zu verfolgen. (dadurch, dass / mittels)  Dadurch, dass der     |
|    | Vertrag von Lissabon gemeinsame Interessen und Ziele festlegt, versu-             |
|    | chen die Mitgliedsländer der EU, eine einvernehmliche / Mittels der               |
|    | Festlegung gemeinsamer Interessen und Ziele im Vertrag von Lissabon               |
|    | versuchen die Mitgliedsländer der EU eine einvernehmliche                         |
| 2. | Europa wird kulturell, politisch, geologisch oder ökonomisch betrachtet. Es kommt |
|    | jeweils zu unterschiedlichen Definitionen. (je nachdem / bei)                     |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
| 3. | Man muss das positive Wanderungssaldo einrechnen. Dann ergibt sich ein Bevölke-   |
|    | rungswachstum trotz rückläufiger natürlicher Bevölkerungsentwicklung. (unter      |
|    | Zuhilfenahme / damit / ohne zu!)                                                  |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
| 4. | In manchen Mitgliedsländern werden hohe Sozialleistungen gezahlt. Es gelingt, die |
|    | Armutsgefährdungsquote zu senken. (je umso / indem / durch)                       |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |
|    |                                                                                   |

### Mobilität und Flexibilität gefragt – Zusammenhänge: Gesamtübung

Formen Sie den Text um, indem Sie statt der markierten Präpositionen Konjunktionen aus dem Schüttelkasten verwenden und umgekehrt.

mit • weil • sodass • da • um ... zu • auf diese Weise • bei

Infolge der globalisierten Arbeitswelt heutzutage sind die Anforderungen an die Bereitschaft zur Mobilität hoch. (1) Von den Beschäftigten wird, ungeachtet der Tatsache, dass dies mitunter schwerwiegende psychische und physische Konsequenzen nach sich zieht, ein hohes Maß an Flexibilität erwartet. (2) Je größer die Distanzen sind, die dabei überwunden werden, desto massiver werden die Beeinträchtigungen der gesamten Lebensplanung. (3) Der IT-Spezialist aus Indien, der sich um seiner Karriere willen in den USA bewirbt, gibt sein gesamtes Lebensumfeld auf, der Niederbayer, der täglich wegen einer dort besser bezahlten Arbeitsstelle nach München pendelt, verbringt drei Stunden des Tages im Zug. (4) Gemeinsam ist beiden, dass es aufgrund der Auflösung einer festen örtlichen Bindung zu einer Lockerung der sozialen Bindungen bis hin zur Vereinsamung kommt. (5) Dieser Entwicklung entsprechend wandelt sich der Begriff Heimat hin zu einem Gefühl der Verbundenheit mit bestimmten Menschen. (6)

| Die Arbeitswelt heutzutage ist globalisiert, sodass die Anforderungen an |
|--------------------------------------------------------------------------|
| die Bereitschaft zur Mobilität hoch sind. (1)                            |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |

### Lösungen

#### Teil 1 Wortschatz

#### Mensch und Tier

- A1 b) besserwisserisch c) charmant + d) diskret + e) erbarmungslos - f) fürsorglich + g) gewissenhaft + h) häuslich + i) idealistisch + j) jähzornig - k) kleinlich - l) launisch - m) mitteilsam + n) nachsichtig + o) oberflächlich - p) pflichtbewusst + r) rechthaberisch - s) starrsinnig t) träge – u) uneigennützig + ü) überheblich – v) vertrauenswürdig + w) warmherzig + z) zielstrebig +
  - 2. gewissenhaft 3. jähzornig 4. erbarmungslos 5. kleinlich 6. träge 7. nachsichtig 8. fürsorglich
  - 9. überheblich 10. starrsinnig
- A2 1. widersprechen 2. vorbeigeredet 3. mitreden 4. besagen 5. absprechen 6. herbeireden 7. abgesprochen (besprochen) 8. versagte 9. eingeredet 10. ausreden 11. zureden 12. herumgesprochen 13. entspricht/entsprach 14. nachgesagt 15. besprochen (abgesprochen), auszusagen 16. untersagt
- A3 2k 3m 4g 5l 6n 7a 8b 9t 10c 11g 12s 13j 14j 15p 16e 17r 18o 19f 20d 2. stottert 3. jammert (lästert) 4. schimpfen 5. jubeln 6. lästern 7. murmelte (flüsterte, schimpfte, stammelte) 8. rügen (loben) 9. schluchzen 10. geschmeichelt 11. flüstern 12. schreit 13. gedroht 14. tuscheln 15. stammelt (murmelt) 16. fleht 17. lobend 18. gemahnt 19. prahlt 20. Schweigen (Nomen!)
- A4 2. fluchen 3. warnen 4. würdigen 5. blenden 6. besänftigen
- A5 1. miauen 2. wiehern, muhen, grunzen 3. kräht, gackern, schnattern 4. blöken, meckern 5. summt, zirpt, quakt 6. krächzt, gurrt, klappert 7. heulen, brüllen, schreien 8. brummen, trompeten
- A6 2. sitzen Forscher im Elfenbeinturm: sind Forscher elitär und realitätsfern 3. nach den eigenen vier Wänden: nach Immobilieneigentum 4. ihren Bürgern Obdach gewähren: ihren Bürgern eine Unterkunft zur Verfügung stellen 5. Die berühmteste Ruine: Das berühmteste zerstörte Bauwerk 6. Bleibe: Unterkunft 7. entstanden die sogenannten Plattenbauten: wurden in Schnellbauweise Hochhäuser errichtet 8. ihr neues Domizil: ihren neuen Sitz 9. mit den meisten Wolkenkratzern: mit den meisten Hochhäusern 10. Herrenhäuser: herrschaftliche Wohngebäude 11. Scheunen: Getreidehallen 12. In den Buden: In den aufgestellten Verkaufsständen 13. Welch Glanz in meiner Hütte! - Welch unerwartet hoher Besuch!

- A7 2. der Ameisenhügel 3. das Wespennest 4. das Mäuseloch 5. der Adlerhorst 6. der Fuchsbau 7. die Biberburg 8. die Seehundbank 9. die Hundehütte 10. der Hühnerstall 11. der Bienenstock 12. der Taubenschlag 13. der Goldfischteich 14. das Haifischbecken 15. das Affenhaus 16. das Elefantengehege
- A8 2. flaniert/Flaniermeile 3. schreitet/Schreitvogel 4. marschiert/Marschroute 5. krabbeln/Krabbelgruppe 6. hetzen/Hetzjagd 7. schleicht/Schleichwerbung 8. stampft/Stampfrhythmus
- A9 langsam: flanieren, schleichen, schlendern, schreiten, trödeln schnell: hasten, hetzen, huschen, rasen unsicher: tapsen, taumeln, torkeln, wanken geräuschvoll: schlurfen, stampfen, stapfen, trampeln
- A10 2b tapsen/der Bär 3h hoppeln/der Hase 4c hüpfen/das Eichhörnchen 5a krabbeln/die Ameise 6n kriechen/die Schnecke 7m sich schlängeln/der Regenwurm 8g stolzieren/der Hahn 9i tippeln/ der Igel 10e watscheln/die Ente 11k schwirren/ die Mücke 12d trampeln/der Elefant 13j huschen/ die Maus 14l galoppieren/das Pferd
- A11 2. Mehrlingsgeburten, Vierlinge 3. Säuglinge, Winzlinge 4. Schäferhundmischling, Mischling 5. Schützlinge, Lieblingstier 6. Häftlingen 7. Eindringling 8. Flüchtlinge, Neuankömmlinge, Flüchtlingsheimen 9. Günstlingswirtschaft, Günstlinge 10. Schädlingen, Schädlingsbekämpfung 11. Frischlinge Nomen + -ling: Gunst/Günstling, Haft/Häftling, Strafe/Sträfling Verben + -ling: eindringen/Eindringling, flüchten/ Flüchtling, lieben/Liebling, mischen/Mischling, neu ankommen/Neuankömmling, saugen/Säugling, schaden/Schädling, schützen/Schützling, emporkommen/Emporkömmling Adjektive u.a. + -ling: frisch/Frischling, mehr/ Mehrling, vier/Vierling, winzig/Winzling, sonder-/ Sonderling, schwach/Schwächling, schön/Schönling, fies/Fiesling, widerlich/Widerling
- A12 2. Karrieremann 3. Nichtskönner-
  - 4. Aufseher 5. Schwindler 6. Sympathieträger
- A13 2. vogelwilder 3. pudelwohl 4. hundemüde 5. spinnefeind 6. puterrotem 7. lammfromm 8. mucksmäuschenstill 9. bärenstarke 10. rabenschwarzer
- A14 (2) Hüten (3) auftraten (4) stammenden
  - (5) Zaubertricks (6) landete (7) Unterhalter
  - (8) Durchbruch (9) eroberten (10) glamourösen
  - (11) züchtete (12) Markenzeichen (13) legendäre

  - (14) Rahmen (15) ausverkauft (16) vielfach
  - (17) abrupte (18) angefallen (19) glich
  - (20) Schuld (21) offizielle (22) behauptet (23) Umstände (24) starb

A15 2j Bären 3o Hunde 4b Katze 5h Krähe 6a Frosch 7n Schäfchen 8g Mücke, Elefanten 9k Affen 10f Löwen 11i Ross 12e Spatz, Taube 13d Hase 14l Fliege 15m Pudels

#### **B** Wetter und Natur

- B1 (3) außergewöhnlichen (4) Wetterphänomene
  (5) stärker (6) länger (7) seltener (8) Unwetter
  (9) Starkregen (10) Hochwasser (11) Hitzewellen
  (12) Dürren (13) Orkane (14) Schneefälle
  (15) außerordentliche (16) Klimaforscher
  (17) Wetterextreme (18) steigenden (19) Klimawandel (20) vorhandenen (21) verlässliche
  (22) Prognosen
- B2 1. versinken, Fluten, Keller, abgeschaltet werden, Evakuierungen 2. Hitzewelle, gemessen, Trockenheit, verheerenden, Winde 3. Starkregen, heimgesucht, fliehen/flohen, Überflutungen, Toten 4. Wirbelsturm, Wucht, Verwüstung, herrscht, Notunterkünfte
- B3 (2) ausgedrückt (3) verwischt (4) Betreiber (5) geläufige (6) bescheidenen (7) Lichterscheinung (8) befolgen (9) vernachlässigbar (10) Gegebenenfalls (11) Naturübeln (12) vergangen (13) speicheln (14) Lavakreise (15) verdickt (16) einfallslos (17) aufkommen (18) treffen (19) Nachtschwärmerei (20) unerhebliche (21) bestreiten (22) partiell (23) halten (24) Fortgang (25) reizlos
- B4 2f 3i 4a 5c 6e 7d 8b 9h 10g
- **B5** 3. Gestein 4. Geröll 5. Gelände 6. Gefälle 7. Gebüsch, Getier 8. Alpengewächse
- B6 1e Tiefe, Tauchparadies 2f Alpenfluss, Wasserkraftwerke 3d Grenzfluss, entspringt, mündet 4c Quelle, Mündung, Bach, Strom, durchfließt 5a Wasserqualität, Trinkwasserspeicher 6b Binnengewässer, Fauna, erstreckt
- B7 2e glänzt 3h blendet 4g strahlt 5b scheint 6j glitzert 7c erhellen 8a flimmert 9f schimmert 10i funkeln
- B8 2. heller, helle, heller 3. finstere (3x)
  4. leuchtende (3x) 5. düsteres, düstere (2x)
  6. strahlendes, strahlender, strahlende
  7. trübe, trübes, trübe
- B9 2d Zweig 3k Feuer 4g Berge 5m Wald, Bäumen
  6i Wolken 7a Luft 8b Regen 9c Stern 10h Licht
  11j Stein 12o Wind 13e Wasser 14f Himmel
  15l Sonne

#### C Gesundheit und Wohlbefinden

- C1 2h sorgsam 3e einfühlsamer 4d behutsam 5f heilsame 6a wundersamen 7i bedeutsam 8b sparsam 9j wirksam 10c duldsam
- C2 2l <u>Stress</u> 3j <u>Stress</u> 4f <u>Stresshormone</u> 5a <u>Stress-symptomen</u> 6d <u>Stress</u> 7i stressempfindlich

- 8e <u>gestresst</u> 9c <u>Stressoren</u> 10k <u>Stressresistenz</u> 11g <u>stressfrei</u> 12b <u>Stressforscher</u>, stressige
- C3 2. ablösen 3. entwenden 4. brechen 5. kürzen6. austauschen 7. gelöst 8. ungezwungen
- 2. Strom 3. Kopf 4. Loch 5. Hals, Arbeit6. Ohren 7. Luft 8. Nerven 9. Land 10. hinten und vorne
- C5 2. Schutzmaßnahmen, ergriffen: S. ergreifen
  3. Ausgangssperren, verhängt: A. verhängen
  4. Hygieneregeln, umgesetzt: H. umsetzen
  5. Sicherheitsabstand einzuhalten: S. einhalten
  6. Mundschutz tragen: (einen) M. tragen
  7. Quarantäne, gestellt: unter Q. stellen
  8. genießen, Herdenimmunität: H. genießen
  9. spricht ... aus, Reisewarnungen: R. aussprechen
  10. Katastrophenfall, ausgerufen: den K. ausrufen
- C6 (2) Neuschöpfung (3) Ursprung (4) wütete (5) hinterließ (6) eingeschleppt wurde (7) einzudämmen (8) Ansteckungen (9) Seemacht (10) Besatzung (11) begeben (12) verweist/ verwies (13) Bibel (14) Inkubationszeiten (15) auszuharren/ausgeharrt (16) Schutzmaßnahme (17) durchgängig (18) ungebremst (19) vordringen (20) häusliche (21) medizinischer (22) ausgeweitet werden (23) Seuchen (24) Wahl
- C7 2. Verstarb/verstirbt 3. miterlebt 4. verlebt
  5. durchlebt(e) 6. weggestorben 7. überlebt
  8. wiederbelebt werden 9. Sterben/starben dahin
  10. ausgestorben 11. dich ... einlebst/eingelebt hast 12. aufleben 13. ausleben 14. sind ... abgestorben/starben ... ab 15. zusammengelebt
  16. sich auseinandergelebt 17. sterben ... aus
- C8 falsch: 2. ruhig weggeschlafen. 3. ist seinerschweren Krankheit ausgekommen 4. in den-Tod gekommen. 5. sind viele Menschen untergegangen. 6. haben der Seuche nachgegeben. 7. haben im Krieg ihr Leben verlassen. 8. alswürde er die Glocke hören. 9. Er hat die Geisterbesucht. 10. Wir werden alle dichtmachen.
- C9 (3) Vorreiterrolle (4) Desinfektion (5) Bakteriologe (6) Tuberkuloseerreger (7) Krankheitsüberwachung (8) Prävention (9) Serologe (10) Krebsforschung (11) Immunologie (12) Arzneimittel (13) Diphterie (14) Kinderkrankheit (15) Sterblichkeitsrate (16) Pharmastandort (17) Blutgruppensystems (18) Forschungsarbeiten (19) tödlichen (20) Bluttransfusionen
- C10 2k Hand 3o Finger 4m Beine 5b Herzen 6j Mund 7n Haaren 8d Hals 9e Zähne 10a Zunge 11l Magen 12g Nieren 13i Nase 14f Rücken 15h Augen

#### D Kultur und Freizeit

D1 1d Dichtkunst 2c einheitlich, Leistungen 3e dreidimensionales, Kunstrichtung 4b künstlerische, Epoche 5a Betriebe, handgefertigte

- 2. kapitelweise, stellenweise 3. streckenweise
   4. zufälligerweise, tragischerweise 5. massenweise, möglicherweise 6. zeitweise 7. wahlweise,
   Bedauerlicherweise 8. Idealerweise
- (2) vorstellt (3) beobachtet (4) starrt (5) erspäht (6) bemerkt (7) zuzusehen (8) erblickt (9) erkennt (10) nachzusehen (11) betrachtet (12) überblickt (13) sehen
- D4 1. Griechischen, Spannung, Gattung, literarische Werke, Filme 2. Kinematographie, Bewegung, erfunden, Europa, Bezeichnung, Spielfilme falsch: andere Bezeichnung für ... 3. Lateinischen, Sammelbegriff, Literatur, Prosaerzählung, Volkssprache, Französischen, etablierte falsch: ausdem Lateinischen ... 4. lateinischen, französischen, verantwortliche Leitung, Steuer, Absolutismus, Leitungsfunktion falsch: Leitungsfunktion in der Wirtschaft ...
- D5 2d farbigen 3j geistigen 4c mündliche 5e verständlich 6g geistliche 7b künstlichen 8a verständig 9f mündige 10i farblich
- (2) Narren (3) aufflog (4) Maltalent (5) langweilte
  (6) unruhige (7) gesellschaftlichen (8) Namen
  (9) fortan (10) Stil (11) täuschen (12) Kunstfälschungen (13) hochrangige (14) Echtheit
  (15) imitierte (16) klassischen (17) fälschte
  (18) enttarnt (19) folgenschwere (20) passender
  (21) verriet (22) Betrug(s) (23) verurteilt
  (24) umfassenden (25) vorzeitig (26) diesmal
- D7 2. Vorfall 3. Bürde 4. Trägheit
   b) Lesungen c) Auszeit d) Ausgleich
   e) Bewegung, Fitness f) Zeitvertreib
   g) Steckenpferd h) Training, Regeneration,
   Ruhepausen i) Liebhaberei
- D8 2. müßig: Es bringt nichts, ... 3. Müßiggänger: Er ist ein totaler Nichtsnutz. 4. müßige: Das sind überflüssige und sinnlose Fragen.
  5. Muße: Ich habe noch keinen ruhigen Moment gefunden, ... 6. Müßiggang: Bewusstes Nichtstun ... 7. Mußezeit(en): ... mehr Zeit zur Entspannung 8. Müßiggang: Faulheit ist der Beginn des Niedergangs.
- D9 2i Jahre 3k Stunde 4j Zeit 5g alle 6b kommt 7l reif 8c Gebot 9f gestern 10d Zeichen 11a Puppen 12h halbe 13e Rat

#### E Arbeit und Digitalisierung

- E1 2. bereiten 3. einlegen 4. erstellen, erledigen 5. unternehmen 6. begeht 7. erzielen
- E2 2h 3i 4c 5b 6g 7e 8f 9d 10a
- E3 2. Ansicht/Ansichtssache 3. Versehen 4. Aufsehen/aufsehenerregend 5. Ansehen/Ansehensverlust 6. Aufsicht/Aufsichtspflicht 7. Übersicht/Übersichtsplan 8. Aussichten/Geschäftsaussichten 9. Nachsehen 10. Zuversicht 11. Einsicht/

- Akteneinsicht 12. Nachsicht 13. Vorsicht/ Vorsichtsmaßnahme 14. Weitsicht
- E4 (3) Selbstbestimmung (4) Datenschutzbeauftragte (5) Bundesebene (6) Datenschutzgesetzen (7) digitaler (8) analoger (9) Personenbezug (10) technischen (11) organisatorischen (12) gewährleistet (13) Unbefugte (14) manipulieren (15) kriminelle (16) gestohlenen (17) Datendiebstahl (18) Datenklau (19) illegal (20) Opfer (21) Privatpersonen (22) Kreditkartenbetrug
- 2. versichert 3. Weiterführung 4. Eingang5. Erledigung
- E6 (2) Schadprogramm (3) funktioniert (4) hölzernen (5) besiegelten (6) Untergang (7) Krieg (8) spielt ... an (9) nützliche (10) schädliche (11) ablaufen (12) unbedachtes (13) Malware (14) Zugang (15) Nutzerdaten (16) Computerviren (17) einschleusen (18) identifizieren (19) unüberschaubaren (20) zwangsläufig
- E7 2. grenzwertig 3. verantwortungsbewusste
  4. altersgerecht 5. realitätsfern 6. leichtfertigem
  7. erklärungsbedürftig 8. gesetzeswidrig
  9. rechtsfreier 10. benutzerfreundlich
  11. kostenpflichtige 12. verbesserungswürdig
  13. zukunftsträchtig 14. berufsmäßigem
  15. internetfähig 16. betriebsbereit
  17. preisgünstig 18. fälschungssicher
- E8 Internet: Datenübertragung, IP-Adresse, Netzwert, WLAN Digitalisierung: Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, Sprachassistenten Digitale Plattformen: Lernportale, soziale Netzwerke, Vergleichsportale, (softwarebasierte) Videokonferenzen Internetkriminalität: Computerviren, Hackerangriff, Identitätsdiebstahl, Onlinebetrug
  - 1. Datenübertragung 2. Videokonferenzen, Kostenersparnis, Erreichbarkeit 3. Hackerangriffe, Schadenspotential, Sicherheitslücken, Computerviren 4. Algorithmen, künstliche Intelligenz, Sprachassistenten 5. soziale Netzwerke, Werbekanäle, Marketing
- E9 1d pflegt, Bloggern, firmenspezifischen 2e Strategien, Sicherung, unterweist 3a Datenschutz, sensible, verschlüsseln 4b zukunftsweisend, fernsteuerbar, Vernetzung 5c Funktionsweise, bespielt, optimiert
- E10 2h Straße 3f Eisen 4a ruhige 5k Zielgeraden 6j echtes 7m lange 8c kocht 9l Stück 10e Hände 11b Treppe 12g Vitamin 13i fängt

#### F Staat und Gesellschaft

F1 1. Rechtsstaat, Gesetze halten, sozialistischer Staatenbund 2. Legislative, Exekutive, Judikative, Prinzip, Demokratie, Machtbegrenzung, Machtmissbrauch, Grundgesetz verankert –

falsch: ist nicht im Grundgesetz ... 3. Staatsoberhaupt, Volk gewählt, repräsentative, völkerrechtliche - falsch: wird alle fünf Jahre ... 4. Bundesebene vertreten, Parlamente, Zuständigkeiten, Ausübung, Staatsgewalt - falsch: sind nicht auf Bundesebene ... 5. Gesetzgebung, Regierungskontrolle, Volk gewählt, politischen, vertreten falsch: Im Bundestag sind alle politischen ... 6. Bundestagswahlen, Wahlperioden regieren, Bundesministern, Regierung – falsch: kann höchstens zwei Wahlperioden ... 7. Länder vertreten, proportional, Einwohnerzahl, Vertreter, neu gewählt - falsch: Der Bundesrat wird alle vier Jahre ... 8. unabhängige Richter, Richter, abgelehnt. oberste, Bundesverfassungsgericht, Entscheidungen, bindend - falsch: Richter können nicht ...

- **F2** 1f Volkes 2d uneingeschränkte, Macht 3e herrschenden, Reichtum 4b Belange, konsequent 5c rationales, Prinzip 6a starre, hierarchische
- F3 1. beständig 2. überkommene, gängiger 3. beträchtliche, zielstrebigen 4. beharrlich, grundlegende 5. vordringliches, ausschlaggebend 6. drastischen, ausreichend 7. ausgedehntes, lebensbedrohlichen
- F4 (2) erfahren (3) Behinderung (4) Zugang
  (5) Teilhabe (6) komplementärer (7) Ausgrenzung
  (8) Einbeziehen (9) diskriminierter
  (10) Gesellschaft (11) selbstbestimmter
  (12) benachteiligt werden (13) formuliert
  (14) Herkunft (15) gleichermaßen
  (16) Sonderschulen (17) ausgeschlossen
  - (16) Sonderschulen (17) ausgeschlossen (18) Exklusion (19) separat (20) beschulen (21) Integration (22) angestrebt
- F5 2. der Gewerbeschein 3. die Führerscheinkontrolle
   4. die Teilnahmebescheinigung
   5. der Wertgutschein
   6. die Spendenbescheinigung
   7. die Entzugserscheinung
   8. das Erscheinungsjahr
   9. Wahrscheinlichkeitsrechnung
   10. der Bühnenscheinwerfer
   11. die Sonnenscheindauer
   12. die Marienerscheinung
- **F6** 2j schien 3k scheinheilig 4b Scheinfirma 5e (er)schien 6g Anschein 7f unscheinbar 8i scheinbar 9h Vorschein 10l Schein 11c Scheinwelt 12h Scheinehen
- F7 2. widerrufen 3. wiederverwertbaren
  4. Zuwiderhandlungen 5. Wiederholungstäter
  6. wiederaufgerollt 7. widerwärtige 8. Wiedergutmachung 9. Widerstandsgruppen 10. Wiedervereinigung
- **F8** 2. Fach 3. walten 4. Verderb 5. lassen 6. klar 7. klanglos
- F9 2e Schritt 3h Not 4l Nacht 5m Trug 6n Sinn 7j Kragen 8b steif 9f nichtig 10a Fug 11g stichfest 12o hoch 13d übel 14c einzig 15i Leib

#### Teil 2 Grammatik

#### G Verben

- G1 (2) hoffe (3) verbringen können (4) werde ... schildern (5) habe (6) beaufsichtigen werde (7) einfordern werde (8) sind (9) werde ... ausführen (10) werde ... versuchen (11) werden ... abgeschlossen haben (12) bleibt (13) zurückkommen (14) werden ... erleben (15) freue
- (2) saß ... zusammen (3) tauschte ... aus (4) erntete (5) hast ... abgeholt (6) mussten (7) haben ... gewartet (8) holten ... ab (9) hatten ... gesucht (10) fuhren (11) gefunden hatten (12) gerieten (13) mussten (14) beschrieb (15) prägte (16) erläuterte (17) geschehen war / geschah (18) half (19) war (20) wurden ... eröffnet / sind ... eröffnet worden
- G3a (2) ist ... untergegangen (3) gingen ... aus (4) erleben / erleben würden (5) rechnete (6) wurde / werden wird (7) liegt (8) zählt (9) ist ... unterzogen worden (11) war ... ausgelaufen (12) hatten ... gebraucht (13) sollte ... zurücklegen (14) wird vermutet (15) war (16) ließ (17) eingegangen waren (18) weist ... nach / wird ... nachweisen (19) erhöht (20) verhindert hätte (22) überleben wird / überlebt (23) reißt (24) läuft (25) ordnet ... an (26) bricht ... aus (27) ist (28) weiterspielt (29) bezahlen (30) gelassen wird (31) sind (33) herrschte (34) sei (35) könne ... einrichten (36) stellte ... heraus (37) geführt hatte (38) hielt (39) war (41) neigt (42) wird klar (43) sinken wird / sinkt (44) gehen (45) passiert (46) sinkt (47) auseinandergebrochen ist (48) werden ... gerissen (49) einsetzt (50) bringt / brachte (52) konnte ... gezogen werden (53) war ... geblieben (54) angeboten hatte (55) starben (57) gedreht (58) ist (59) kennt (60) passiert sind (61) übersteigen
- G3b Präsens: Gegenwärtiges: 8, 14, 59 Zukünftiges (mit Kontext): 4, (6), (18), (22), (29), (36), (43) allgemein Gültiges: 49, 58, 61 dramatisierendes Präsens: 21, 23-29, 30, 31, 40-42,44-46, 48, 50 Konjunktiv I: indirekte Rede: 34, 35 Präteritum: schriftliches Erzähltempus der Vergangenheit: 1, 3, 5, 10, 13, 15, 16, 32, 33, 36, 38, 39, (50), 52, 55-57 Perfekt: Vorgang reicht aus der Vergangenheit in die Gegenwart: 9, 60 Zusammenfassung am Anfang oder Ende eines Textes: 2, (60) Vorzeitigkeit gegenüber Präsens: 47 Plusquamperfekt: Vorzeitigkeit gegenüber Präteritum / Perfekt: 11, 12, 17, 37, 51, 53, 54 Konjunktiv II der Vergangenheit: Nicht realisierte Situation in der Vergangenheit: 19, 20 Futur I: Ankündigung, Absicht, Vorhersage (ohne Kontext): (4). 6, 18, 22, (36), 43

- G4a 2. schaffte 3. wandte 4. wendete
  5. bewegten 6. bewogen 7. erschreckt
  8. erschrocken 9. gesandt 10. gesendet
  11. genossen 12. geniest 13. geschert
  14. geschoren 15. geklungen 16. geklingelt
  17. riet 18. geriet 19. sank 20. senkte
  21. gefielen 22. fielen 23. verschwendeten
  24. verschwanden 25. wiegte 26. wog
- G4b 2. schaffen / schaffte / hat geschafft 3. sich wenden / wandte / hat gewandt 4. sich wenden / wendete / hat gewendet 5. bewegen / bewegte / hat bewegt 6. bewegen / bewog / hat bewogen 7. erschrecken / erschreckte / hat erschreckt 8. erschrecken / erschrak / ist erschrocken 9. senden / sendete / sandte / hat gesandt 10. senden / sendete / hat gesendet 11. genießen / genoss / hat genossen 12. niesen / nieste / hat gesiest 13. sich nicht scheren / scherte / hat geschert 14. scheren / schor / hat geschoren 2k 3a 4g 5f 6l 7b 8n 9j 10c 11d 12i 13e 14h
  - 16. klingeln / klingelte / hat geklingelt 17. raten / riet / hat geraten 18. geraten / geriet / ist geraten 19. sinken / sank / ist gesunken 20. senken / senkte / hat gesenkt 21. gefallen / gefiel / hat gefallen 22. fallen / fiel / ist gefallen 23. verschwenden / verschwendete / hat verschwendet 24. verschwinden / verschwand / ist verschwunden 25. wiegen / wiegte / hat gewiegt 26. wiegen / wog / hat gewogen 16z 17x 18r 19s 20w 21y 22p 23u 24q 25o 26t
- **G5** 2. b) 3. g), f) 4. f) 5. c) 6. e) 7. i) 8. a) 9. j) 10. h)
- Rekord im Dauerküssen von über 58 Stunden so stattgefunden haben, von Leidenschaft kann das aber nicht zeugen. 3. Mit Sicherheit: Derartige Rekorde müssen ausschließlich durch den Ehrgeiz motiviert sein, etwas Außergewöhnliches zu leisten. 4. ist es auch denkbar: Allerdings könnte so manch einer Leistung auch ein Talent zugrunde liegen, das ... 5. angeblich: ..., der einen 297 Tonnen schweren Zug fast drei Meter lang mit den Zähnen gezogen haben soll. 6. behauptete von sich: ... So wollte Guerlain-Chicherit mit seinem Mini über eine Rampe mehr als 101 Meter weit fliegen können. 7. heißt es: Glücklicherweise soll er dabei nur leicht verletzt worden sein.
- G7 2. Wird hier vom 'Gärtner' gesprochen, …, denn oft genug werden die grünen Paradiese von Gärtnerinnen erschaffen und gepflegt. 3. Nach dem Ende der Frostnächte müssen Beete und Rasen von Laub und Ästen gesäubert und den zarten Trieben der ersten Frühlingsblumen alle Hindernisse aus

- dem Weg geräumt werden. 4. Die Obstbäume waren bereits im Januar zurückgeschnitten worden, ... 5. Alle Böden, die nicht schon im Herbst umgegraben wurden / worden sind, können nun für die Aussaat vorbereitet werden. 6. Der reife Kompost, der schon im Herbst hat umgesetzt werden müssen / umgesetzt werden musste, kann nun in die Erde eingearbeitet werden. 7. Sollen einjährige Sommerpflanzen und Sträucher gesetzt werden, ist ... 8. Es darf auch nicht vergessen werden, dass durch Öl und feines Schleifpapier alle Gartengeräte vom Rost befreit werden können. 9. Nun wurden alle Voraussetzungen für ein gelungenes Gartenjahr erfüllt.
- **G8** 2. Als erste Lebensphase, die schwer bewältigt werden kann, dürfte / muss / kann die Pubertät bezeichnet werden. 3. Doch auch ... müssen bewältigt werden. 4. Dabei kann die Wichtigkeit des Zeitfaktors nicht bestritten werden, denn oft kann ... gefunden werden. 5. Während anfänglich manche Betroffene ... überwältigt werden und ..., wird das Problem von anderen erst einmal verdrängt. 6. Wie den Betroffenen von Psychologen geraten wird, ist die erste große Herausforderung, dass der Verlust ... akzeptiert wird. 7. Negative Gedanken müssen verabschiedet und die Vergangenheit abgeschlossen werden, dann kann der Schmerz ertragen werden. 8. Nun müssen die Augen dafür geöffnet werden, was einem vom Leben Neues angeboten wird.
- (2) des Andrangs (3) jeglichen Kommentars
   (4) ihres Amtes (5) seines Platzes (6) des Verbrechens (7) der Berichterstattung (8) des Opfers (9) einer gewissen Popularität (10) der Lüge (11) der Parteilichkeit (12) ihrer Tränen (13) eines Verbrechens (14) seiner Freiheit (15) der Festsetzung (16) des Randalierers (17) solcher rigorosen Mittel (18) eines Besseren

#### **H** Adjektive

(2) scharfsinniger (3) menschlichen (4) etliche kluge (5) schwer fassbaren (6) verführerischsten (7) wohlmeinenden (8) bemühten (9) fürsorglichen (10) möglich (11) anvertrauten (12) glücklichen (13) persönlicher (14) unterschiedlichen (15) langandauernden zufriedenen, jeglichen, freien (16) momentane (17) himmelhochjauchzender (18) ruhigen, friedlichen (19) eintretende positive (20) glücklich (21) herabstürzende (22) ahnungslosen (23) erschreckten, verwirrten, beseligten seelischen (24) Zahlreiche weltweite (25) glücklichsten (26) gelegtem (27) unterschiedlichste (28) hohes (29) geringeren (30) gewissen (31) beglückende (32) signifikanter

- (33) widersprüchlicher (34) jeglicher (35) materielle (36) stabile gefühlvolle (37) völlige (38) selbstbestimmtes (39) leidenschaftliche (40) bestimmtes (41) gleichmütigen inneren (42) mehr (43) sicherlich berechtigten (44) subjektiven (45) genetischen, kulturellen
- H2 2a 3a 4b 5a 6a 7a 8b 9b 10a 11aH3 2. Dieser dumme Fehler ist meinem kleinen
- 2. Dieser dumme Fehler ist meinem kleinen Sohn sehr peinlich.
   3. Die Hausordnung ist mir seit meinem Einzug in diese Wohnung bekannt.
   4. Du bist mir in Diskussionen immer überlegen.
   5. Die ständigen Anrufe bei der Arbeit sind mir sehr lästig.
   6. Rücksichtsloses Verhalten ist mir zuwider.
   7. Aber nein, du bist mir nichts schuldig.
   8. Es ist mir recht, das Meeting um eine Woche zu verschieben.
   9. Es wäre schön, wenn du mir ... ein wenig behilflich sein könntest.
   10. Reflexe und emotionale Mimik sind dem Menschen angeboren.
   11. In den ersten Monaten im Ausland sind einem in der Regel die neue Umgebung und die Menschen noch fremd.
- H4 2. Die Wirtschaftskrise kann dem geplanten Startup gefährlich werden. 3. Das aktuelle Smartphone-Modell ist dem Vorgängermodell zu ähnlich.
  4. Sie ist den ständigen Ärger leid und reicht die
  Kündigung ein. 5. Er bleibt seiner Überzeugung
  treu und verzichtet auf die Beförderung. 6. Wer
  die alten Arbeitsabläufe gewohnt ist, der kann sich
  nur schwer umstellen. 7. Durch die traditionelle
  Organisationsstruktur ist das Unternehmen der
  Konkurrenz nicht gewachsen. 8. Die Probleme
  der weiblichen Beschäftigten mit der schweren
  Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind der
  Unternehmensleitung gleichgültig. 9. Die Entwicklung der neuen Produktpalette ist die
  Anstrengung wert.
- H5 2. Der Angeklagte ist sich seines Fehlers bewusst. 3. ... war sich der Zeuge seiner Beobachtungen nicht mehr sicher. 4. ... ist die Angeklagte keinesfalls zu so einer Tat fähig. 5. ... ist der Jugendliche besonderer Zuwendung bedürftig. 6. ..., da der Zeuge der Verhandlungssprache nicht mächtig ist. 7. Der Verteidiger ist sich der großen Wirkung seines Plädoyers gewiss. 8. ..., da der Tote erwiesenermaßen schon länger seines Lebens überdrüssig war. 9. Das Urteil wurde als eines Rechtsstaats nicht würdig kritisiert.
- (2) allen Erziehern (3) sämtlichen Ansätzen
  (4) den Schülern (5) des Begriffs (6) seiner selbst und seines Verhältnisses (7) das Gehorchen
  (8) denen (9) denen (10) ihrer selbst (11) der Anwendung (12) ihren Lehrern (13) die Mühe
  (14) der ganzheitlichen Erziehung (15) den unterschiedlichsten Überzeugungen (16) den übrigen Ansätzen

#### I Präpositionale Ergänzungen

- 11 2. von der 3. auf eine 4. zu der 5. bei 6. auf 7. an 8. auf 9. nach dem 10. auf dieses eine 11. auf den 12. über 13. in 14. von 15. unter 16. von 17. aus 18. darauf 19. in 20. unter 21. an 22. an 23. auf
- 12 2. In ihrer Wahlkampagne hatten sie hart gegen die Regierungspartei gekämpft. 3. Bis zuletzt zweifelte der Vorsitzende der Oppositionspartei daran, dass sie diese Wahl gewinnen könnten. / Bis zuletzt zweifelte der Vorsitzende der Oppositionspartei ... am Sieg seiner Partei. 4. ..., dass der Präsident über seine ehemalige Mitgliedschaft in einer radikalen Vereinigung geschwiegen hatte. 5. Diese Vorwürfe lasteten schwer auf ihm. 6. ... und um weiteres Vertrauen seiner Wählerschaft bat, ... 7. Die Oppositionspartei hatte eigentlich nicht darauf gehofft, dass ... / Die Oppositionspartei hatte nicht auf einen Wahlsieg durch diese Entwicklung gehofft. 8. Doch viele Wähler zweifelten nun nicht mehr daran, dass der Präsident ... 9. Er herrschte bereits jetzt über die wichtigsten Medienkonzerne im Land.
- 13 zu: drängen, gelangen für: schwärmen, eintreten, sich begeistern auf (+Dat.): beharren, beruhen, aufbauen auf (+Akk.): folgen, wirken, sich beschränken von: abhalten, fordern, leben vor: verbergen, sich hüten, fliehen an: arbeiten, sich anpassen, ändern nach: sich richten, sich umsehen, verlangen über: urteilen, herrschen, verfügen mit: zu tun haben, vertauschen, sich befassen in: sich vertiefen, unterrichten, sich einmischen aus: bestehen, entstehen, hervorgehen
- 14 2. für j) 3. zu f) 4. in a) 5. von c) 6. bei g) 7. mit d) 8. auf h) 9. an b) 10. nach e) 11. über k)
- 15 (2) zu (3) an (4) zu (5) an (6) auf (7) nach (8) in (9) auf (10) aus (11) über (12) auf (13) auf (14) zu (15) von (16) von (17) in (18) in (19) über (20) über (21) davon (22) an (23) bei (24) in (25) an (26) für (27) an (28) dazu (29) vom

#### Satz und Stil

Die Bereitschaft der Gesellschaft zu Veränderungen ... 3. Die Akzeptanz konsequenter Umweltschutzmaßnahmen durch die Mehrheit der Menschen ... 4. Die Untersuchung einer Studie zur Schaffung neuer Arbeitsplätze ... 5. Der Schutz von Lebensräumen als zentrales Ziel ... 6. Die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe ... 7. Die Zunahme der Stimmen für Klima- und Naturschutz ... 8. Das bislang häufige Versagen der Verkehrspolitik der Länder ... 9. Die weltweite

- Zunahme von Waldbränden ... 10. Das Überdenken und Hinterfragen vieler Bereiche des öffentlichen Lebens heutzutage ...
- J2 2. Die Notwendigkeit der Entwicklung alternativer Wege zu wirtschaften zieht ein Hinterfragen traditioneller Wirtschaftssysteme nach sich. 3. Der Wunsch von immer mehr jungen Menschen nach einer nicht nur auf Konsum gegründeten Gesellschaft findet zum Beispiel seinen Ausdruck in den verschiedenen Sharing-Bewegungen. 4. Die notwendige Veränderung auch in den kleinsten Lebensbereichen durch jeden Einzelnen würde entgegen der Annahme einiger Pessimisten nicht nur einen Tropfen auf dem heißen Stein bedeuten. 5. Die Genehmigung für Kommunen zur klimafreundlichen Sanierung öffentlicher Gebäude mit Staatsgeldern sollte von den Regierungen gefordert werden.
- 2. In solch einem Kinetoskop konnte eine Person zur Betrachtung eines kurzen Films Platz nehmen. 3. Mit der Einrichtung eines eigenen Raumes für derartige Vorführungen 1895 im 'Grand Café' in Paris durch die Gebrüder Lumière nahm die Geschichte des Kinos ihren Anfang. 4. Trotz der anfänglichen Länge der gezeigten Filme von nur etwa einer Minute genügte der Reiz ... 5. Nach dem Fortschreiten der Technik entwickelten sich allmählich ... 6. Statt der Wanderschaft mit Projektor und Film von Ort zu Ort richteten die ... 7. Infolge des starken Wachstums der gesamten Filmproduktion entwickelten sich immer mehr Genres und wurden die ersten Filmstars gefeiert. 8. Aufgrund / Wegen der zunehmenden Anerkennung des Films als eigene Kunstform wurden ... 9. Zur Vermittlung der allmählich komplexer werdenden Handlungsstränge der Stummfilme an das Publikum gab es zuerst ... 10. Nach dem Scheitern mehrerer Versuche, ..., gelang es ... 11. Vor der Entstehung der ersten Farbfilme sollten noch einige Jahre vergehen. 12. Trotz des immensen Erfolgs der Kinos über einige Jahrzehnte sanken ... 13. Wegen / Aufgrund des Fehlens der Besucher wurden große Säle in mehrere kleine aufgeteilt. 14. Seit der Existenz der 3D-Filme kam es ... 15. Trotz des starken Rückgangs des Interesses der Massen hat sich der Markt ...
- b) Sie versuchte es wegen ihrer noch nicht korrekten Kleidung zu ignorieren. c) Nach mehrmaligem Klingeln ging sie jedoch zur Haustür. d) Aufgrund des zwielichtigen Aussehens der vor ihrer Haustür befindlichen männlichen Person war sie sich des Ernstes ihrer Lage sofort bewusst. e) Nach dem Versuch sich durch Vorzeigen eines Ausweises als Angestellter der hiesigen Stromwerke auszugeben, verlangte er Zugang zum

- Stromzähler. f) Eine einwöchige Überprüfung des Stromverbrauchs habe eine fehlende Zählung beim Stromwerk ergeben. g) Bei der jetzigen Kontrolle des Zählers könne er über einen aufgrund seines hohen Alters baldigen Austausch entscheiden. h) Durch Vortäuschung starker, den Gang in den Keller verhindernder Beinschmerzen erbat sie ein Klingeln bei dem zu ständiger Hilfe gern bereiten Nachbarn. i) Die darauffolgende nervöse Reaktion des Mannes führte zu seinem Verschwinden. Er gab vor, infolge des derzeit so starken Verkehrs auf der Straße sein Auto umparken zu müssen.
- 2. Da Texte, die zu viel Nominalstil verwenden, oft unverständlich sind, ernten sie Kritik und werden ob ihrer Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. 3. Deutschlernende / Personen, die Deutsch lernen, müssen den Nominalstil beherrschen, um Texte von Behörden besser verstehen zu können. 4. Beispielhafte Sätze werden angeführt, damit Deutschlernende besser mit dem Nominalstil umgehen lernen. 5. Personen, die berechtigt sind, Sozialhilfe zu beziehen, können sie sofort in Anspruch nehmen. 6. Der Veranstalter bittet darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn Gäste verhindert sind. 7. Wenn der Vorgeladene / die Person, die vorgeladen wurde, ausbleibt, wird das Gericht ihn / sie mit den Kosten belasten, die er / sie verursacht hat.
- 2. Da betritt er die Bühne, wobei er von jubelndem Beifall begrüßt wird. 3. Er nimmt Platz, sitzt fast abwesend da, wobei er den Blick in die Ferne richtet, als der Dirigent ... 4. Präzise einsetzend lassen die Musiker den vollen Klang ... 5. Nach den einleitenden Akkorden stimmt der Solist, wobei er kraftvoll den Bogen führt, seinen ersten Solopart an. 6. Der Solist zeigt sein ganzes Können, in der Melodiegestaltung seine interpretatorischen Freiheiten auskostend. 7. Solist, Dirigent und Orchester, die gleichsam in gemeinsamer Sprache vereint sind, lassen ... 8. Die Musiker, von frenetischem Applaus belohnt, verneigen sich ... 9. Auch die Zuhörer, die von diesem außergewöhnlichen Klangerlebnis beglückt sind, kehren ... 10. Das Cellokonzert von Edouard Laló, 1876 entstanden und ein Jahr später uraufgeführt, zählt ...
- 2. <u>Die große Buche im Garten</u>, fein überzogen mit silbrigem Raureif (I), der schon vom nahenden Winter kündete (II), <u>erstrahlte so hell vor der aufgehenden Sonne</u>, dass Lena geblendet ihren Blick abwandte (I).
  - 3. Ehrlich gesagt sind die Werbeeinspielungen, die sich auf jeder Internetseite öffnen (I), eine Zumutung, da sie ständig die Konzentration stören (I), auch wenn man sie nur zur Kenntnis nimmt (II),

um sie wegzuklicken (III). 4. Er spürte genau, dass diese Begegnung (I), obschon auf den ersten Blick nebensächlicher Natur (II), folgenschwer sein könnte (I+), wenn es ihm (II), auch wenn er die übliche Unsicherheit empfand (III), gelingen könnte (II+), sich einzugestehen (III), wie sehr diese Frau ihn beeindruckt hatte (IV). 5. Einem die Verdauung stimulierenden Schnaps, der vor dem üppigen Menü angeboten wird (I), sollte der Gast nicht ablehnend gegenüberstehen, um die Einladung in guter Erinnerung zu behalten (I), da die weiteren Gänge (I), die über den ganzen Abend verteilt gereicht werden (II), für den Magen (I+), wenn auch in kulinarischer Hinsicht einzigartig (II), durchaus als Herausforderung gesehen werden können (I+). J8 Ein reiner Zufall war es / der zu der Entdeckung einer Substanz geführt hat / bei der es sich um eine der bedeutendsten der gesamten Medizingeschichte handeln sollte. Alexander Fleming / geboren 1881 in einem kleinen schottischen Dorf / hatte vor seinem Urlaub vergessen / alle Petrischalen / in denen er Bakterien gezüchtet hatte / zu reinigen. Bei seiner Rückkehr ins Labor entdeckte er / dass sich ein Schimmelpilz gebildet hatte und in dessen Umgebung keine Bakterien mehr zu entdecken waren. Den bakterientötenden Stoff nannte er Penicillin und beschrieb ihn und seine Wirkkraft erstmals 1929 in einer medizinischen Fachzeitschrift / wenngleich er nicht der erste Wissenschaftler war / dem ein Zusammenhang zwischen Schimmelpilzen und Bakterienwachstum aufgefallen war / wie sich später herausstellte. Erstaunlicherweise fand diese Entdeckung in der Fachwelt immer noch wenig Resonanz / weshalb der Stoff noch nicht als Medikament eingesetzt wurde / was erst zehn Jahre später in ersten klinischen Tests / durchgeführt von Howard W. Florey und Ernst B. Chain / erfolgte. Nachdem in den USA die Forschung weiter vorangetrieben wurde / konnte Penicillin dort bald in großem Maße produziert werden und kam im Zweiten Weltkrieg bei den Verwundeten der Alliierten zum Einsatz. Den Nobelpreis für diese bahnbrechende Entdeckung / die unzählige Menschenleben rettete / erhielten 1945 Fleming / Chain und Florey zusammen. Deutschland / lange Zeit auf die Weiterentwicklung von Sulfonamiden angewiesen / konnte Penicillin bis 1949 nur importieren / bis auch hier eine eigene Produktion begann. Bei der Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises betonte Fleming jedoch / wie wichtig eine konsequente / langandauernde und gezielte Behandlung sei / um nicht Resistenzen zu begünstigen / was sich leider als wahr heraus-

gestellt hat / da resistente Bakterien eines der

drängendsten Probleme der heutigen Medizin sind / ungeachtet der großen Menge an verschiedensten Antibiotika.

J9 2. ... zu den angeblich gesundheitsschädigenden Wirkungen bestimmter Nahrungsmittel häufen sich. 3. ..., dass sie sich eigentlich sogar widersprechen. 4. ..., dass häufiger Kaffeegenuss bestimmt positive Auswirkungen aufs Herz habe. 5. ... dem Kaffee als Nervengift eine grundsätzlich schädliche / grundsätzlich eine schädliche Wirkung. 6. Zum tieferen Verständnis einer Studie ist es gewiss hilfreich, sich ... 7. Wissenschaftliche Interessen haben bekanntlich häufig einen höheren Stellenwert als wissenschaftliche Erkenntnis. 8. Nach Bartens ist es jedenfalls am wichtigsten, ... 9. ..., dass im Prinzip die Nahrungsmittel am gesündesten sind, die ...

J10 2. Kaffee kann die Haut nicht vor Zellschäden schützen. 3. Nahrungsergänzungsmittel können nicht / keine Vitamine und Mineralien ersetzen, die ... 4. Die gesundheitsförderliche Wirkung mäßigen Rotweingenusses ist nicht eindeutig bewiesen. 5. Der in Obst enthaltene Fruchtzucker verursacht nicht / keine Erhöhung des Blutdrucks. 6. Fette sind als Energielieferanten nicht unabdingbar notwendig für den Körper. 7. Fette gelten nicht als Verursacher von Übergewicht und Herzkrankheiten.

#### K Satzzusammenhänge

K1 2. Wenn 3. Seitdem 4. Bis dahin 5. Nachdem

K2 (2) bis dahin (3) Zugleich / Gleichzeitig (4) vor (5) Nachdem (6) während (7) bis (8) wann immer (9) gleichzeitig / zugleich (10) Danach (11) bei jedem (12) sooft (13) bevor

K3 2. Es wurde angekündigt, dass es zu strengeren Maßnahmen kommen werde, sofern die Regeln wiederholt missachtet würden. 3. Bei Einbußen im Wirtschaftswachstum müssen die Notenbanken unterstützend eingreifen. 4. Mit Verstärkung der Tendenz einer zunehmenden Konzentration auf wenige mächtige Unternehmen in der Wirtschaft in Krisenzeiten würde sich die Verteilung der Einkommen immer ungleicher entwickeln. 5. Vorausgesetzt, dass die Wirtschaftskrise länger anhält, werden die Existenzbedingungen für kleinere Unternehmen immer schwieriger.

(2) zumal (3) aufgrund (4) eben (5) Deshalb
(6) nämlich (7) kraft (8) weil / da (9) dank
(10) aus diesem Grund (11) Da / Weil
(12) mangels (13) angesichts

**K5** 2. vor 3. vor 4. Aus 5. aus 6. Aus 7. vor 8. Vor 9. aus 10. aus 11. vor 12. Aus

K6 2. Trotz des Mangels an Transportnetzen werden die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut. /

Die erneuerbaren Energien werden massiv ausgebaut, auch wenn es noch nicht genug Transportnetze gibt. 3. Der Ausbau der Windenergie als kostengünstigster Energielieferant ist wesentlich, allerdings müssen bestimmte Gebiete aus Naturschutzgründen ausgeschlossen werden. / Ungeachtet des notwendigen Ausschlusses bestimmter Gebiete aus Naturschutzgründen ist der Ausbau der Windenergie als kostengünstigster Energielieferant wesentlich. 4. Zwar sind gerade seltene Vogelarten durch Kollisionen mit den Rotorblättern gefährdet, aber dennoch unterstützen Naturschutzorganisationen Windkraft als Energielieferanten. / Auch bei Gefährdung gerade seltener Vogelarten durch Kollisionen mit den Rotorblättern unterstützen Naturschutzorganisationen Windkraft als Energielieferanten. 5. Obgleich Deutschland viele Milliarden in die Energiewende investiert, werden bislang die nationalen Klimaziele zur Senkung der Treibhausgasemission verfehlt. / Selbst bei der Investition vieler Milliarden in die Energiewende verfehlt Deutschland bislang die nationalen Klimaziele zur Senkung der Treibhausgasemission. 6. Ungeachtet der Tatsache, dass die großen Energiekonzerne gegen die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern kämpfen, gilt das Ziel, dass bis 2050 der gesamte Strombedarf in Deutschland mit umweltfreundlichen Energien gedeckt werden soll. / Bei all dem Kampf großer Energiekonzerne gegen die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern gilt das Ziel, dass bis 2050 der gesamte Strombedarf in Deutschland mit umweltfreundlichen Energien gedeckt werden soll. 7. Wenn auch die Kosten für eine Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus bei ein paar tausend Euro liegen, haben sich diese Kosten nach etwa zehn Jahren amortisiert. / Die Kosten für eine Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus liegen bei ein paar tausend Euro, dennoch haben sie sich nach etwa zehn Jahren amortisiert.

K7 2. Die Annehmlichkeiten großstädtischen Lebens, die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und innerstädtische Erholungsgebiete machen Großstädte lebenswert, sodass sich zahlreiche Menschen kein anderes Leben mehr vorstellen können. 3. Die sogenannten 'Bildungswanderer', also meist junge Menschen mit dem Ziel Ausbildung oder Studium, ziehen in die Städte, und demzufolge wächst hauptsächlich die Anzahl an Singlehaushalten. 4. Das Angebot an Wohnraum bleibt jedoch hinter der Nachfrage weit zurück, infolgedessen steigen die Mietpreise ins Unermessliche. 5. Folglich wird bezahlbarer und sozial verträglicher Wohnraum besonders für einkommensschwache Familien und Alleinerziehende knapp.

K8 (2) dafür (3) zur (4) um ... zu (5) zum Zwecke (6) Für (7) um ... willen (8) Dafür (9) um ... zu (10) Damit (11) für

K9 2. Je nachdem, ob Europa kulturell, politisch, geologisch oder ökonomisch betrachtet wird, kommt es jeweils zu unterschiedlichen Definitionen. / Bei kultureller, politischer, ... Betrachtung Europas kommt es jeweils zu unterschiedlichen Definitionen. 3. Unter Zuhilfenahme des positiven Wanderungssaldos ergibt sich ein Bevölkerungswachstum trotz ... / Damit sich ein Bevölkerungswachstum trotz ... ergibt, muss man das positive Wanderungssaldo einrechnen. / Ohne das positive Wanderungssaldo einzurechnen, ergibt sich trotz des Bevölkerungswachstums eine rückläufige natürliche Bevölkerungsentwicklung. 4. Je mehr Sozialleistungen in manchen Mitgliedsländern gezahlt werden, umso eher gelingt es, die Armutsgefährdungsquote zu senken. / Indem in manchen Mitgliedsländern hohe Sozialleistungen gezahlt werden, gelingt es, die ... zu senken. / Durch die Zahlung hoher Sozialleistungen in manchen Mitgliedsländern gelingt es, die Armutsgefährdungsquote zu senken.

K10 (2) Von den Beschäftigten wird selbst bei schwerwiegenden psychischen und physischen Konsequenzen ein hohes Maß an Flexibilität erwartet. (3) Die Beeinträchtigungen der gesamten Lebensplanung werden mit zunehmenden Distanzen, die dabei überwunden werden, größer. (4) Der IT-Spezialist aus Indien, der sich in den USA bewirbt, um Karriere zu machen, gibt sein gesamtes Lebensumfeld auf, der Niederbayer, der täglich nach München pendelt, weil / da die Arbeitsstelle dort besser bezahlt ist, verbringt drei Stunden des Tages im Zug. (5) Gemeinsam ist beiden, dass es zu einer Lockerung der sozialen Bindungen bis hin zur Vereinsamung kommt, da / weil sich eine feste örtliche Bindung auflöst. (6) Auf diese Weise entwickelt sich der Begriff Heimat hin zu einem Gefühl der Verbundenheit mit bestimmten Menschen.

# Deutsch üben

## Wortschatz & Grammatik c2

- Ein Übungsbuch für weit fortgeschrittene Lernende mit sehr guten Vorkenntnissen auf Niveau C1
- Vielfältige Übungen zu Wortschatz und Grammatik für noch mehr Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache
- · Authentische Situationen mit Texten aus dem Alltags- und Arbeitsleben zu gesellschaftlich relevanten Themen
- Zur Vorbereitung auf Studium und Beruf in deutschsprachigen Ländern sowie zur Aufrechterhaltung und Vertiefung bereits vorhandener Sprachkenntnisse
- Ansprechende Seitengestaltung mit klaren Ubungsanweisungen
- · Zahlreiche Grammatik- und Wortschatz-Tipps
- · Viele farbige und lernfördernde Illustrationen
- Übersichtlicher Lösungsschlüssel im Anhang
- Zur Vorbereitung auf Prüfungen der Niveaustufe C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens

Hueber



www.hueber.de/deutsch-lernen



ISBN 978-3-19-827493-4